# **GEDICHTE**

Emanuel Geibel





# Twin Cities Campus





In bemfelben Berlage find ferner in gleichem Format erschienen:

| Beibel, Emanuel, Gedichte.       | Zweite Periode.     |
|----------------------------------|---------------------|
| Inninslieder. 24. Auflage.       |                     |
| Dritte Periode.                  | • •                 |
| 16. Auflage.                     | Mt. 3. 50 Pf.       |
| - Gedichte und Gedenkblätter     | . 7. Auflage.       |
|                                  | Mt. 3. 50 Pf.       |
| Brunhild. Gine Tragödie          | aus der Nibe=       |
| lungenfage. 4. Auflage.          | Mf. 3. 50 Pf.       |
| heroldsrufe. Aeltere und ne      | enere Zeitgedichte. |
| 4. Auflage.                      | Mf. 4. —            |
| - Meister Andrea. Luftspiel i    | n zwei Aufzügen.    |
|                                  | Mf. 2. 50 Pf.       |
| König Roderich. Gine Trag        | ödie in fünf Auf=   |
| zügen.                           | Mf. 3. —            |
| Sophonisbe. Tragödie in          | fünf Aufzügen.      |
| 3. Auflage.                      | Nif. 3. 50 Pf.      |
| und Al. F. von Schack,           | Romanzero der       |
| Spanier und Portugiesen.         | Mf. 6. —            |
| - und S. Leuthold, fünf B        | ücher französischer |
| Lyrik vom Zeitalter der Revoluti | on bis auf unsere   |
| Tage, in Uebersetzungen.         | Mf. 4. 50 Pf.       |
| - Spätherbstblätter. Reueste @   | Bedichte. 4. Aufl.  |
|                                  | Mf. 4. —            |
| Boedeke, R., Emannel Geibel.     |                     |
| Mit dem Bildniffe Geibels und    | einem Facsimile.    |
|                                  | Mt. 4, 50 Bf.       |

In Miniaturformat erschienen elegant gebunden mit Golbschnitt:

| Geibels | Gedichte.   | Erste | , zweite,   | dritte | Periode  | •  |
|---------|-------------|-------|-------------|--------|----------|----|
|         | er Band     |       |             | A      | Rf. 7. — | -  |
|         | Gedichte un | d Ged | enkblätter. | A      | Nf. 7. — | -  |
|         | Meifter An  | drea. |             | Mt.    | 1. 50 Pf |    |
|         | Brunhild.   | Eine  | Tragödie    | aus    | der Nibe | =  |
|         | genfage.    |       |             | Mf.    | 4. 50 P  | Ī. |

# Gedichte

nau

# Emanuel Geibel.

Erste Periode.

Neunundachtzigste Auflage.



# Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1880.

# Gedichte

bon

# Emanuel Geibel.

Neunundachtzigste Auflage.



### Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'iden Budbandlung. 1880.

Drud von Gebrüber Aroner in Stuttgart.

W 213:1.1

# An Clara Sugler.

Wie lieblich fließt durch grüne Tannen Auf Böhmens Höh'n der Sonne Strahl! Durch's Dickicht rauscht das Reh von dannen, Durch Felsen blinkt der Quell ins Thal, Und fern zu blauen Bergeswarten Berliert sich träumend Aug' und Sinn, Du aber wandelst durch den Garten In stiller Anmuth lächelnd hin.

Und wie bein Blick mit leiser Frage Sich freundlich zu dem meinen neigt, Da muß ich denken jener Tage, Die mir zuerst dein Herz gezeigt; Da ich, ein ungestümer Knabe, Bon dunklem Jugenddrang bewegt, Der ersten Lieder frühe Gabe Schamroth in deine Hand gelegt. Ach, damals klang's mir leise wider Was ich voll Sehnsucht vorgefühlt, Und flatternd irrten meine Lieder, Wie wenn der Wind in Saiten wühlt. Noch schwankte vor dem jungen Herzen Die Welt mir wie ein goldner Traum; Allein den Abgrund aller Schmerzen, Der Frenden Gipfel ahnt' ich kanm.

Doch anders ward es. Leid und Wonne, Nun hab' ich sie zum Grund erprobt; Mich hat versengt des Südens Sonne, Mich hat des Nordens Sturm umtobt. Ich trank der Liebe vollsten Sprudel, Ich weint' um die verlorne Lust; Doch in des Lebens wildem Strudel Ward ich des Zieles mir bewußt. Wenn draußen der verworrne Reigen Des Tages laut und lauter scholl, Lernt' ich zum Born hinadzusteigen, Aus dem mir ew'ge Klarheit quoll. Mir spielte wie mit kühler Schwinge Um's Haupt der Odem der Natur, Und einsam den Gesang der Dinge Bernahm mein Ohr aus Wald und Flur.

Da ward es hell mir im Gemüte,
Ich sah durch Sines Geistes Wehn
Der Zeiten Schritt, der Blumen Blüte
In heil'ger Ordnung wechselnd gehn;
Ich sah den Tod das Sein gebären,
Den Einklang hört' ich durch im Zwist,
Und ahnend lernt' ich tief verehren
Das Wunder dessen, was da ist.

Was so im Busen ich getragen, Was ich gekämpst, versehlt, ersiegt, Das laß dir nun dieß Bücklein sagen, Drin meine Seele vor dir liegt. So nimm es hin! Und wuchert munter Manch buntes Unkraut auch noch heut: Schon sind die Erstlingshalme drunter Der Ernte, die mein Leben beut.

Marienbab, im Julius 1846.

# Inhalt.

# Erstes Buch.

|              |     |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   |    |   |    | 6 | sette |
|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|--|---|---|----|---|----|---|-------|
| Rheinfage    |     |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   |    |   |    |   | 3     |
| Bigennerlebe | en  |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   | ,  |   |    |   | 5     |
| Giner junger | เ   | fre | un | diı | ı   |     |     |    |  |   |   |    |   |    |   | 7     |
| Der Anabe 1  | mit | · b | em | 21  | 3ur | ıbe | rho | rn |  |   |   |    |   |    |   | 8     |
| Pergolefe .  |     |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   |    |   |    |   | 10    |
| Rothenburg   |     |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   | ٠. |   |    |   | 13    |
| Nachtlieb .  |     |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   |    |   |    |   | 16    |
| Borüber! .   |     |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   |    |   |    |   | 17    |
| Das fterbeni | be  | Ri  | nd |     |     |     |     |    |  |   |   |    |   |    |   | 18    |
| Zwei König   |     |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   |    |   |    |   | 19    |
| Gintehr .    |     |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   |    |   |    |   | 20    |
| Apologie .   |     |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   |    |   |    |   | 22    |
| Die beiben ( |     |     |    |     | ٠.  |     | ٠.  |    |  |   |   |    | 1 |    |   | 24    |
| Schmetterlin | _   | _   |    |     |     |     |     |    |  |   | _ |    |   | ٠. | _ | 25    |
| Der arme T   | _   |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   |    | _ |    |   | 27    |
| Der Sibalgo  |     |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   |    | _ |    | _ | 29    |
|              |     |     |    |     |     |     |     |    |  | , |   |    |   |    |   | 31    |
| Cim Whair    |     |     |    |     |     |     |     |    |  |   |   |    |   |    |   | 33    |

#### --- X C---

|                            |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | Seite |
|----------------------------|------|-----|-----|------|-----|----|---|---|---|---|---|----|-------|
| Feierabend                 |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 34    |
| Der Zigennerbube im R      | ord  | en  |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 35    |
| Frühlingsoffenbarung .     |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 38    |
| Drei Bitten                |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 39    |
| D ftille bies Berlangen!   |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 40    |
| 3m Weinberg                |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 42    |
| Spielmanns Lieb            |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 43    |
| Rönig Dichter              |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 45    |
|                            |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    |       |
|                            |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    |       |
|                            | £    | i ¢ | g c | r.   |     |    |   |   |   |   |   |    |       |
| L-XLII.                    |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 49    |
| I.—XIIII                   | •    | •   | ٠   |      | i   | •  | • | • |   | • | • | •  | 4.7   |
|                            |      |     |     |      |     |    |   | • |   |   |   |    |       |
| 31                         | ne   | tee | . : | 2311 | ď   | ١. |   |   |   |   |   |    |       |
| 0.                         |      |     | •   |      | ··· | •  |   |   |   |   |   |    |       |
| Der Ritter vom Rhein       |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 99    |
| Der Hufar                  |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 101   |
| Des Woiewoden Tochter      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 103   |
| Gondoliera                 |      |     |     |      |     |    |   |   | ÷ |   |   |    | 106   |
| Abendfeier in Benedig .    |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 108   |
| Der lette Stalbe           |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 109   |
| Epigonen                   |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 111   |
| Wolle feiner mich fragen   |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   | ٠. | 112   |
| Die junge Ronne            |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 113   |
| Madchenlieder I III        |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 115   |
| Sied                       |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 118   |
| Antwort                    |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 119   |
| O fieh mich nicht fo läche | elni | a   | n   |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 121   |
| Berbftgefühl               |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 123   |
| Bon Dingen, die man n      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 124   |
| Berlorene Liebe            |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 126   |
| Auf dem Waffer             |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |   |    | 129   |

#### -- 3 XI 5---

| Des Müden Abendlied                                                                                                                                                                                               |   |      |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |   |      | 130                                                                |
| O Jugendzeit!                                                                                                                                                                                                     |   |      | 131                                                                |
| Wie es geht                                                                                                                                                                                                       |   |      | 133                                                                |
| Siehft bu das Meer                                                                                                                                                                                                |   |      |                                                                    |
| Rene                                                                                                                                                                                                              |   |      | 136                                                                |
| Schlaflofigkeit                                                                                                                                                                                                   |   |      | 137                                                                |
| Scheiden, Leiden                                                                                                                                                                                                  |   |      |                                                                    |
| Nachruf                                                                                                                                                                                                           |   |      |                                                                    |
| Clotar                                                                                                                                                                                                            |   |      | 143                                                                |
| Traumkönig und fein Lieb                                                                                                                                                                                          |   |      | 149                                                                |
| In der Ferne                                                                                                                                                                                                      |   |      | 152                                                                |
| Cita mors ruit                                                                                                                                                                                                    |   |      |                                                                    |
| Friedrich Rothbart                                                                                                                                                                                                |   |      | 156                                                                |
| Sehnfucht                                                                                                                                                                                                         |   |      | 159                                                                |
| Sonette und Diftiden.                                                                                                                                                                                             |   |      |                                                                    |
| ,                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                                                                    |
| Dichterleben                                                                                                                                                                                                      |   |      |                                                                    |
| Dicterleben                                                                                                                                                                                                       |   |      |                                                                    |
| Alte Poeten                                                                                                                                                                                                       |   |      | 164<br>165                                                         |
| Alte Poeten                                                                                                                                                                                                       |   |      | 164<br>165<br>166                                                  |
| Alte Poeten                                                                                                                                                                                                       |   |      | 164<br>165<br>166                                                  |
| Alte Poeten                                                                                                                                                                                                       | • |      | 164<br>165<br>166<br>167                                           |
| Alte Poeten . Auf der Afropolis zu Athen . An den Grafen von Platen . Crmunterung . Reues Leben . Groß, der Schent .                                                                                              | • | <br> | 164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169                             |
| Alte Poeten .  Auf der Afropolis zu Athen .  An den Grafen von Platen .  Ermunterung .  Beues Leben .  Eros, der Schent .  Liebesglück                                                                            |   | <br> | 164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170                      |
| Alte Poeten .  Auf der Afropolis zu Athen .  An den Grafen von Platen .  Ermunterung .  Beues Leben .  Eros, der Schent .  Liebesglück .  Das Zanberschloß .                                                      |   | <br> | 164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170                      |
| Alte Poeten Auf der Afropolis zu Athen An den Grafen von Platen Ermunterung Reues Leben Eros, der Schent Liebesglück Das Zanberschloß An Ludwig Achim von Arnim                                                   |   | <br> | 164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172        |
| Alte Poeten Auf der Afropolis zu Athen An den Grafen von Platen Ermunterung Reues Leben Eros, der Schent Liebesglück Das Zanberschloß An Ludwig Achim von Arnim An Ernft Curtius                                  |   | <br> | 164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173 |
| Alte Poeten Auf der Afropolis zu Athen An den Grafen von Platen Ermunterung Reues Leben Eros, der Schent Liebesglüct Das Zanberschloß An Ludwig Achim von Arnim An Ernst Curtius An Permann Archschmar, den Maler |   | <br> | 164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173 |
| Alte Poeten Auf der Afropolis zu Athen An den Grafen von Platen Ermunterung Reues Leben Eros, der Schent Liebesglück Das Zanberschloß An Ludwig Achim von Arnim An Ernft Curtius                                  |   | <br> | 164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173 |

#### ---; XII ;---

|                                   | Gene |
|-----------------------------------|------|
| Unruhiger Sinn                    | 178  |
| Memento mori                      | 179  |
| Der Liebenben                     | 180  |
| Bergänglichkeit                   | 181  |
| Distigen aus Griechenland I.—XIII | 182  |
|                                   |      |
| Drittes Buch.                     |      |
| Dines Sudy.                       |      |
| Shajel                            | 195  |
| Borwärts                          | 196  |
| Woran ich bente                   | 197  |
| Der Stlab                         | 199  |
| Platens Bermächtniß               | 201  |
| Winter in Athen                   | 203  |
| Tannhäuser                        |      |
| Lied der Spinnerin                | 209  |
| Rückerinnerung                    |      |
| Beim Fefte                        |      |
| Das Mädchen im Hades              | 215  |
| hirich und Reh                    |      |
| Das Kraut Bergeffenheit           | 219  |
| Lied des Mädchens                 |      |
| Die Rüffe                         | 221  |
| Glegie                            |      |
| Auf den Tod eines Freundes        |      |
| Beichter Sinn                     |      |
| Ländliche Lieder 1 u. 2           |      |
| Das Mädchen von Paros             |      |
| Fahrwohl                          |      |
| Lebensstimmung                    |      |
| Morgenwanderung                   |      |
| Thürmerlied                       |      |
| Sute Nacht                        |      |

#### XIII S-

#### Mene Sonette.

|                    |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | Seite       |
|--------------------|------|----|----|-----|-----|---|----|---|---|--|--|--|-------------|
| Bur Ginleitung     |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
| Mein Weg           |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
| Erfter Sonnenblid  |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
| Nachts             |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
| Unbefümmert        |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 253         |
| Giner jungen Freu  | ınd  | in |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 254         |
| Ginem Freunde      |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
| Nechte Weihe       |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 256         |
| An —               |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
| D fcone Beit       |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 258         |
| Bfingften          |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 259         |
| Im Frühjahr .      |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | <b>26</b> 0 |
| Den Aufgeregten .  |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 261         |
| Begen ben Strom    | _    |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 262         |
| Bei einem Fefte .  |      |    | į. |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 263         |
| Den Berneinenben   |      | _  |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 264         |
| In ichwerer Stun   | be   |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 265         |
| Schill             |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 266         |
| Beim Tobe eines    |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
| Auferftehung       |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
|                    |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
|                    |      | )  | ni | ior | toc |   | Bu | ď |   |  |  |  |             |
|                    |      |    |    | ••• |     |   | •  | 1 | • |  |  |  |             |
| Auf dem Anftand    |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
| Menn fich zwei So  | erz  | en | i  | фe  | be  | n |    |   |   |  |  |  | 275         |
| Rühret nicht barar |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
| Der junge Ticherk  | effe | nf | üı | ft  |     |   |    |   |   |  |  |  | 279         |
| In ein Stammbuc    | ħ    |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 282         |
| Lieber eines fahre |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
| Balbmärchen .      |      |    |    | _   |     |   |    |   |   |  |  |  |             |
| Dante              |      |    |    |     |     |   |    |   |   |  |  |  | 291         |

### \_\_\_\_\_ XIV \_\_\_\_\_

|                    |      |    |    |    |    |  |   |  |  | Seite |
|--------------------|------|----|----|----|----|--|---|--|--|-------|
| Bon bes Raifers &  | Bart |    |    |    |    |  |   |  |  | 292   |
| Belt und Ginfamt   | eit  |    |    | ٠. | į, |  |   |  |  | 295   |
| Meiden             |      |    |    |    |    |  |   |  |  |       |
| 3m Berbfte         |      |    |    |    |    |  |   |  |  | 300   |
| Muth               |      |    |    |    |    |  |   |  |  |       |
| 3m Grafenichloffe  | L n  | nb | H. |    |    |  |   |  |  | 302   |
| Der Ginfiedler     |      |    |    | i, |    |  |   |  |  | 309   |
| Geficht im Walde . |      |    |    |    |    |  |   |  |  | 312   |
| Lied               |      |    |    |    |    |  | _ |  |  | 315   |
| Sansjouci          |      |    |    |    |    |  |   |  |  | 317   |
| Barbaroffa's Erwa  | djen |    |    |    |    |  |   |  |  | 320   |
| Minnelied          |      |    |    |    |    |  |   |  |  | 323   |

Erstes Buch.

# Subeck und Bonn.

1834---1835.





# Abeinsage.



m Rhein, am grünen Rheine, Da ist so mild die Nacht, Die Rebenhügel liegen

In goldner Mondenpracht.

Und an den Hügeln wandelt Ein hoher Schatten her Mit Schwert und Purpurmantel, Die Krone von Golde schwer.

Das ist der Karl, der Kaiser, Der mit gewalt'ger Hand Bor vielen hundert Jahren Geherrscht im deutschen Land.

Er ist herauf gestiegen Zu Aachen aus der Gruft Und segnet seine Reben Und athmet Traubendust. Bei Rübesheim da funtelt Der Mond in's Baffer hinein Und baut eine goldene Brücke Wohl über den grünen Rhein.

Der Kaiser geht hinüber Und schreitet langsam fort, Und segnet längs dem Strome Die Reben an jedem Ort.

Dann fehrt er heim nach Aachen Und schläft in seiner Gruft, Bis ihn im neuen Jahre Erweckt ber Trauben Duft.

Wir aber füllen die Römer Und trinken im goldenen Saft Uns deutsches Heldenkener Und deutsche Heldenkraft.

### Bigeunerleben.

Im Schatten bes Waldes, im Buchengezweig Da regt sich's und raschelt's und flüstert zugleich; Es flackern die Flammen, es gankelt der Schein Um bunte Gestalten, um Laub und Gestein.

Das ift der Zigenner bewegliche Schaar Mit blitendem Aug' und mit wallendem Haar, Gefätigt an des Niles geheiligter Flut, Gebräunt von Hifpaniens süblicher Glut.

Um's lobernde Feuer im schwellenden Grun Da lagern die Männer verwildert und fühn, Da fauern die Weiber und ruften das Mahl, Und füllen geschäftig den alten Pokal.

Und Sagen und Lieder ertonen im Rund, Bie Spaniens Garten so blühend und bunt, Und magische Sprüche für Noth und Gefahr Berfündet die Alte der horchenden Schaar. Schwarzäugige Mädchen beginnen den Tanz; Da sprühen die Fackeln in röthlichem Glanz, Heiß lockt die Guitarre, die Chmbel erklingt, Wie wilder und wilder der Reigen sich schlingt.

Dann ruhn sie, ermüdet vom nächtlichen Reihn; Es rauschen die Wipfel in Schlummer sie ein, Und die aus der sonnigen Heimath verbannt, Sie schauen im Traum das gesegnete Land.

Doch wie nun im Often ber Morgen erwacht, Berlöschen die schönen Gebilde der Nacht; Laut scharret das Maulthier bei Tagesbeginn, Fort ziehn die Gestalten. — Wer sagt dir, wohin?

# Einer jungen Freundin.

(Mit Bedichten.)

Es fommt dies Buchlein gu bir fein Und möchte gern bein Barten fein. 3mifchen ben Blumen, Die ihn gieren, Gubr' beine Bedanten hubich fpagieren. Wirft manches finden, mas bich freut: Rofen im duntlen Brun verftreut, Relf', Apfelblut' und Rosmarin, Und Falter, Die bagmifchen giehn; Much alte Wipfel leif' und lind Berührt vom lauen Sommerwind. Und fommt bir's manchmal vor beim Lauschen, Mls fei bir mobibefannt bas Raufchen, So bent', mas rauscht und klingt und blüht, Das ift am Enbe mein Bemuth. Und bift du größer, wirft bu febn, Dag zwischen ben Rofen auch Difteln ftehn. Burn' aber brum bem Gartner nicht; Er ließ fie bei ben Blumen licht, Damit die Gfel und Recenfenten Für fich boch auch mas finden tonnten.

# Der Knabe mit dem Wunderhorn.

Ich bin ein lust'ger Geselle, Wer fönnt' auf Erden fröhlicher sein! Mein Rößlein so helle, so helle, Das trägt mich mit Windessichnelle In's blühende Leben hinein — Trarah!

In's blühende Leben hinein.

Es tönt an meinem Munde Ein filbernes Horn von füßem Schall, Es tönt wohl manche Stunde, Von Fels und Wald in der Runde Untwortet der Wiederhall — Trarab!

Antwortet der Biederhall.

Und komm' ich zu festlichen Tänzen, Zu Scherz und Spiel im sonnigen Wald, Wo schmachtende Augen mir glänzen Und Blumen den Becher bekränzen, Ta schwing' ich vom Roß mich alsbald — Trarah! Da schwing' ich vom Roß mich alsbald.

Dallinson Google

Süß lodt die Guitarre zum Reigen, Ich füsse die Mädchen, ich trinke den Wein; Doch will hinter blühenden Zweigen Die purpurne Sonne sich neigen, Da muß es geschieden sein — Trarah!

Da muß es gefchieden fein.

Es zieht mich hinaus in die Ferne; Ich gebe dem flüchtigen Rosse den Sporn. Abe! Wohl blieb' ich noch gerne, Doch winken schon andere Sterne, Und grüßend vertönet das Horn — Trarah!

Und grugend vertonet bas Sorn.

### Bergolese.

Endlich ist das Werf vollendet, Und der fromme Meister sendet Seinen Dank zu Gottes Thron; Da erbraust in prächt'gen Wogen Durch des Domes stolze Bogen Schon Gesang und Orgelton:

Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrymosa,
Dum pendebat filius,
Cujus animam gementem
Contristatam ac dolentem
Pertransivit gladius.

Und der Gottesmutter Schmerzen Rühren mächtig Aller Herzen, Wie die Orgel tiefer schwillt; Doch in schönen Himmelstönen Muß sich selbst die Qual versöhnen, Und der Wehnuth Thräne quillt.

Quis est homo, qui non fleret, Christi matrem si videret In tanto supplicio; Quis non posset contristari, Piam matrem contemplari Dolentem cum filio!

Frommer Schauer, heil'ges Bangen halt des Meisters Seel' umfangen, Todesahnung ernft und milb; Doch in gläubigem Bertrauen Sehn wir zum Altar ihn schauen Auf der Jungfran Gnadenbild.

Virgo virginum praeclara, Mihi jam non sis amara, Fac me tecum plangere, Fac ut portem Christi mortem Passionis fac consortem Et plagas recolere.

Horch! Da tönen Seraphslieder In den Chor der Frommen nieder, Bunder ahnend lauscht das Ohr; Erdwärts steigen sel'ge Geister, Tragen himmelan den Weister, Und das Lied rauscht mit empor: Fac me cruce custodiri, Morte Christi praemuniri, Convoferi gratia; Quando corpus morietur, Fac ut animae donetur Paradisi gloria.

# Rothenburg.

Der Dichter fommt mit leichtem Muth gezogen Durch grüne Triften und durch Korneswogen; Da steigt vor ihm auf wald'gem Bergeskranze Ein Schloß empor im Abendsonnenglanze.

Bald ist der steile Gipfel fühn erklommen, Bald hat den Gast der Burghof aufgenommen; Dort stehn als Wächter, eingelult in Träume, Die alten blütendust'gen Lindenbäume.

Des Thores Wölbung ist in Schutt zerfallen, Und ungehindert tritt er in die Hallen, In die mit goldnem Strahl die Sonne schauet, In die von oben klar der himmel blauet.

Auf einen moof'gen Stein sett er sich schweigend, Er stützt das Haupt, es in die Rechte neigend, Und läßt in freiem Spiele die Gedanken Sich mit dem Ephen um die Trümmer ranken: "Du altes Schloß, wie bist du still geworden, Und schollst so laut einst von der Lust Accorden! Wie ist der helle Schmuck dir abgefallen, Und glänztest einst das herrlichste von allen!

Hier fanden sonst zu Spiel und lust'gem Feste In buntem Schwarm sich hundert edle Gäste; Kein hoher Wandrer zog vorbei der Stätte, Der unter beinem Dach geruht nicht hätte.

Run spielen in des Windes leisem Rosen Hollundersträuche nur und wilde Rosen, Und nur der Sonne, nur des Mondes Schimmer, In deinen Hallen raften sie noch immer.

hier stürzte sich in raschen Melodien Trompetenjubel von den Gallerien, Die Schleppen rauschten und die Sporen klangen, Wenn sich im Fackeltanz die Baare schwangen.

Jett hörst du nur das Lied der Nachtigallen Mus den umbufchten Mauerblenden schallen; Leuchtkäfer laffen mährchenhaft im Dunkeln Dazu den lichten Reigen nächtlich funkeln.

Einft schmudten Scharlachbeden biese Wände, Durchwirft mit lautern Golbes reicher Spende; Bom grauen Thurme wehten bunte Fahnen, Die ftolzen Zeichen ber erlauchten Uhnen. Nun läßt der Simmel seine Burpurgluten In vollen Strömen um die Trümmer fluten, Und von den Zinnen seh' ich Epheuranken, Bergänglichkeit, dein grünes Wappen, schwanken.

Dort vom Altane sah im Abendstrahle Des Burgherrn roj'ge Tochter wohl zu Thale, Und barg geheimnisvoll im reinen Sinne Den ersten sugen Blutentraum ber Minne.

Run quellen Rosen aus des Söllers Spalten, Die eben den verschämten Kelch entfalten, Und Schmetterlinge seh' ich still daneben, Die Geister jener Liebestränme, schweben.

Du altes Schloß, ich fann nicht um dich weinen, Blüht holdes Leben doch aus deinen Steinen; Wie eine Leiche hab' ich dich gefunden, Der man den Sarg mit Blumen schön umwunden."

So sprach ber Dichter, und im Spätroth schienen Ihm einen Gruß zu winken die Ruinen; Er aber schritt, die Brust voll junger Lieder, Bom alten Schloß zur goldnen Au hernieder.

### Machtlied.

Der Mond kommt still gegangen Mit seinem goldnen Schein, Da schläft in holdem Prangen Die müde Erde ein.

Im Traum die Wipfel weben, Die Quellen rauschen sacht; Singende Engel durchschweben Die blaue Sternennacht.

Und auf den Luften schwanken Aus manchem treuen Sinn Biel tausend Liebesgedanken Ueber die Schläfer hin.

Und drunten im Thale da funkeln Die Fenster von Liebchens Haus; Ich aber blicke im Dunkeln Still in die Welt hinaus.

### Vorüber!

D barum ist ber Leng so schön Mit Duft und Strahl und Lied, Beil singend über Thal und Höhn So balb er weiter zieht;

Und darum ift so fuß der Traum, Den erfte Liebe webt, Beil schneller wie die Blut' am Baum Er hinwelft und verschwebt.

Und doch! Er läßt so still erwärmt, So reich das Herz zurüd; Ich hab' geliebt, ich hab' geschwärmt, Ich preis' auch das ein Glück.

Gesogen hab' ich Strahl auf Strahl In's Herz den kurzen Tag; Die schöne Sonne sinkt zu Thal. Nun komme was kommen mag!

Sei's bittres Leid, fei's neue Lust, Es soll getragen sein: Der sichre Schatz in meiner Brust Bleibt bennoch ewig mein.

# Pas sterbende Kind.

Wie doch so still dir am Herzen Ruhet das Kind! Weiß nicht, wie Mutterschmerzen So herbe sind. Auf Stirn und Lippen und Wangen Ist schon vergangen Das süße Roth; Und dennoch heimlicherweise Lächelt es leise — Leise Küsset der Tod.

### Zwei Könige.

Zwei Könige saßen auf Orkadal, Hell flammten die Kerzen im Pfeilersaal.

Die harfner fangen, es perlte ber Bein, Die Könige ichanten finfter brein.

Da sprach der Eine: "Gieb mir die Dirn! Jhr Ang' ist blau, schneeweiß ihre Stirn."

Der Andre versette in grimmem Born: "Mein ift sie und bleibt sie, ich hab's geschwor'n."

Kein Wort mehr sprachen die Könige drauf, Sie nahmen die Schwerter und stunden auf.

Sie schritten herfür aus ber leuchtenben Sall'; Tief lag ber Schnee an bes Schlosses Ball.

Es sprühten die Fackeln, es blitte der Stahl — Zwei Könige sanken auf Orkadal.

#### Ginkehr.

Der Staub ist heiß, die Sonne glüht, Bom langen Wandern bin ich mub; Sieh da, im Schatten ber Linden Muß ich ein Wirthshaus finden!

Sott gruß dich, schöne Relnerin! Du siehst wohl, daß ich müde bin; D reiche dem durstigen Zecher Zum Nande voll den Becher!

Dein Wohl, bein Wohl, vielholdes Kind! Ei, wie dir so rosig die Wangen sind, Und beine Augen wie Kohlen Die funkeln schelmisch verstohlen.

Dein Wein ist füß, dein Wein ist klar; Doch schau' ich dir auf die Lippen gar, Da dünkt von deinem Munde Sin Kuß mir noch füßer zur Stunde. Du sagst nicht: ja, du sagst nicht: nein; Da muß ich denn schon herzhaft sein; Da hast ihn — gieb mir ihn wieder! — Was schlägst du die Augen nieder?

Ein braver Bursch, 'ne schöne Maid, Bo die sich treffen allezeit, Da soll ein Küßchen in Ehren Ihnen kein Narr verwehren.

#### Apologie.

Dan ich auch zur schönen Zeit bes Frühlings Morgens lange ftets im Bette faume. Darum wollt ihr, Freunde, mich verflagen? Thut es immerbin! Euch hat beim Werben Richt die Muse anabig angelächelt, Und mit Morpheus lieblichem Geschlechte Seid ihr gang und gar in herbem Zwiefpalt. Nicht die Wonne fennt ihr, auf bem Lager Sich zu behnen, wenn am offnen Fenfter Grünes Beinlaub ichwantt im Sonnenschimmer Und die Blüten roth und weiß bereinwehn. Draugen in den Rosenbuichen flotet Dann die Nachtigall, und wie die Tone Lieblich fich burch meine Geele behnen, Spinnt ber Morgentraum in halbem Wachen Sich noch fort und wird zu holben Liebern. Trifft mir endlich bann ber Strahl bie Wimpern, Spring' ich rafch empor, auf weiße Blatter Die gereimten Träume festzubannen.

Abends aber schleich' ich zur Geliebten, Und sie liest es, was in sußer Dämmrung Grugend burch bes Freundes Brust gezogen, Und mit Kussen lohnt sie jede Zeile.

Sagt nun, ihr profanen Traumverächter, Sagt nun, wollt ihr länger noch mich schelten?

#### Die beiden Engel.

D fennft du, Herz, Die beiden Schwesterengel, Berabgestiegen aus bem himmelreich: Stillsegnend Freundschaft mit dem Lilienstengel, Entzündend Liebe mit bem Rosenzweig?

Schwarzsodig ift die Liebe, feurig glühend, Schön wie der Lenz, der hastig sprossen will; Die Freundschaft blond, in sanstern Farben blühend, Und wie die Sommernacht so mild und still;

Die Lieb' ein brausend Meer, wo im Gewimmel Bieltausenbfältig Wog' an Woge schlägt; Freundschaft ein tiefer Bergsee, der den Himmel Klar wiederspiegelnd in den Fluten trägt.

Die Liebe bricht herein wie Wetterblitzen, Die Freundschaft kommt wie dämmernd Mondenlicht; Die Liebe will erwerben und besitzen, Die Freundschaft opfert, doch sie fordert nicht.

Doch dreimal selig, dreimal hoch zu preisen Das Herz, wo Beide freundlich eingekehrt, Und wo die Glut der Rose nicht dem leisen Geheimnisvollen Blühn der Lilie wehrt!

### Schmetterling.

Ein Wetterfähnlein ist mein Sinn, Er schwankt und wankt im Lieben, Er dreht sich her und dreht sich hin, Bon jedem Wind getrieben. Ich weiß nicht, ist's mit mir allein, Mag's Andern auch so gehen? An jedem Fenster groß und klein Muß ich was Holdes sehen.

Hent' flopf' ich bei der Blonden an, Und morgen bei der Braunen, Und übermorgen muß ich dann Der Schwarzen Reiz bestaunen. Nur kann ich nimmer allzulang Bei Einer mich verweilen; Macht mich ein dunkles Auge krank, Ein blaues muß mich heilen.

Und leicht gewogen hier am Ort Sind mir bie rof'gen Schönen, Denn jebe hört ein Liebeswort Bur Cither gern ertonen, Und jede schwärmt auf ihre Art Beim sanften Glanz ber Sterne, Und machst du's nur ein wenig zart, So füßt auch jede gerne.

So fliehn mir denn in leiser Spur Dahin die schnellen Stunden; Ich seufze nicht, ich singe nur Und weiß von keinen Wunden; Bald bin ich dort, bald bin ich hier An Scherz und Spiel mich labend, Und jeder Tag bringt Lieder mir, Und Küsse jeder Abend.

### Der arme Caugenichts.

Ich kann wahrhaftig boch nichts dafür, Daß schief mir die Nas im Gesichte steht, Und daß sich's leichter zur Schenkenthür Als hinter dem Pflug auf dem Felde geht, Und daß mir besser des Müllers Kind Als unser dicker Herrer gefällt — Ich aber predige in den Wind; Denn ninumer begreift mich die arge Welt.

Der Müller, der ist euch ein grimmer Kumpan! Er sagt, ich wäre ein Taugenichts, Und die Leute im Dorfe glauben daran, Und auch sein rosiges Töchterlein spricht's. Und wenn sie mich sieht am Mühlbach stehn, Da rümpst sie das Näschen und zieht ein Gesicht, Und weiß doch so zierlich dabei sich zu drehn, Daß vor Aerger und Liebe das Herz mir bricht.

Nun tlag' ich mein Leid den Bäumen dadrauß, Doch sie bleiben so stumm, doch sie bleiben so starr, Und Kufut und Gimpel pfeisen mich auß, Und die Käser summen: du Narr! du Narr! Und wird daß nicht anders, und kommt's nicht bald, So halt' ich's im Dorfe nimmermehr auß; Da zieh' ich davon durch den großen Wald, Und streiche die Fiedel von Hauß zu Hauß.

-- -<del>-- -- --</del>

### Der Fidalgo.

Es ist so suß, zu scherzen Mit Liedern und mit Herzen Und mit dem ernsten Streit. Erglänzt des Mondes Schimmer, Da treibt's mich fort vom Zimmer Durch Platz und Gassen weit; Da bin zur Lieb' ich immer Wie zum Gesecht bereit.

Die Schönen von Sevilla Mit Fächer und Mantilla Bliden den Strom entlang; Sie lauschen mit Gefallen, Wenn meine Lieder schallen Zum Mandolinenklang, Und dunkle Rosen fallen Mir vom Balkon zum Dank.

Ich trage, wenn ich singe, Die Cither und die Klinge Bon Toledanischem Stahl. Ich sing an manchem Gitter, Und höhne manchen Ritter Mit fedem Lied zumal. Der Dame gilt die Cither, Die Klinge bem Rival.

Auf benn zum Abenteuer! Schon losch ber Sonne Feuer Hinter ben Bergen aus; Der Mondnacht Dämmerstunden, Sie bringen Liebeskunden, Sie bringen blut'gen Strauß; Und Blumen oder Bunden Trag' morgen ich nach Haus.

# Der Fage.

Da ich nun entsagen mussen Allem, was mein Herz erbeten, Lag mich diese Schwelle fussen, Die dein schöner Fuß betreten.

Darf ich auch als Ritter nimmer Dir beglückt zur Seite schreiten, Laß mich boch als Pagen immer In die Messe dich begleiten.

Will ja treu sein und verschwiegen, Tags dem kleinsten Winke lauschen, Nachts auf beiner Schwelle liegen, Mag auch Sturm und Hagel rauschen;

Will bir stets mit sitt'gen Grugen, Morgens frische Rosen bringen, Will bes Abends bir zu Fugen Lieber zur Guitarre fingen; Will den weißen Renner zäumen, Wenn's dich lüstet frisch zu jagen, Will dir in des Waldes Räumen Dienend Speer und Falten tragen;

Will auf deinen Liebeswegen Selbst den Fackelträger machen, Und am Thor mit blankem Degen, Benn den Freund du küssest, wachen.

Und das Alles ohne Klage, Ohne Flehn, nicht laut noch leise, Wenn mir nach vollbrachtem Tage Nur ein Lächeln wird zum Preise;

Wenn gleich einem Segenssterne, Der mein ganzes Wesen senket, Nur bein Aug' aus weiter Ferne Einen einz'gen Strahl mir schenket.

--×

# Im April.

Du feuchter Frühlingsabend, Wie hab' ich dich so gern! Der himmel wolkenverhangen, Nur hie und da ein Stern.

Wie leiser Liebesobem Hauchet so lau die Luft, Es steigt aus allen Thalen Ein warmer Beilchenduft

Ich möcht' ein Lied erfinnen, Das biefem Abend gleich, Und kann ben Klang nicht finden So bunkel, milb und weich.

#### Feierabend.

Die sich am westlichen himmel hinter ben Bergen im Purpurgeflod Die Sonne verliert, Athmet die Brust frendiger auf, Und saugt begierig Den fühl erfrischenden hauch bes Abends.

Stiller wird's in der Seele; Ein ruhig heiterer See Dehnt sie sich weit; Schwänen gleich Ziehen Erinnerungen lleber ben friedlichen Spiegel hin.

Ruhe, Ruhe
Sänselt mich an aus der Höhe.
Ueber das Auge sinkt
Leise die Wimper,
Und vom Wunderbaume der Nacht
Brech' ich des Schlummers liebliche Blüte,
Des Traumes Goldfrucht.

- × --

# Der Bigennerbube im Norden.

Sern im Süd das schöne Spanien, Spanien ist mein Heimathland, Wo die schattigen Kastanien Rauschen an des Ebro Strand, Wo die Mandeln röthlich blühen, Wo die heiße Traube winft, Und die Rosen schöner glühen, Und das Mondlicht goldner blinft.

Und nun wand'r ich mit der Laute Traurig hier von Haus zu Haus, Doch tein helles Auge schaute Freundlich noch nach mir heraus. Spärlich reicht man mir die Gaben, Mürrisch heißet man mich gehn; Ach, den armen braunen Knaben Will fein Einziger verstehn. Dieser Nebel drückt mich nieder, Der die Sonne mir entsernt, Und die alten lust'gen Lieder Hab' ich alle fast verlernt. Immer in die Melodien Schleicht der eine Klang sich ein: In die Heimath möcht' ich ziehen, In das Land voll Sonnenschein!

Als beim letten Erndtefeste Man den großen Reigen hielt, Hab' ich jüngst das allerbeste Meiner Lieder aufgespielt. Doch wie sich die Paare schwangen In der Abendsonne Gold, Sind auf meine dunkeln Wangen Heiße Thränen hingerollt.

Ach, ich dachte bei dem Tanze An des Baterlandes Luft, Bo im duft'gen Mondenglanze Freier athmet jede Bruft, Bo sich bei der Cither Tönen Jeder Fuß beslügelt schwingt, Und der Knabe mit der Schönen Glühend den Fandango schlingt. Nein! Des Herzens sehnend Schlagen Länger halt' ich's nicht zurück; Will ja jeder Lust entsagen, Laßt mir nur der Heimath Glück! Fort zum Süden! Fort nach Spanien! In das Land voll Sonnenschein! Unterm Schatten der Kastanien Muß ich einst begraben sein.

----x----

## Frühlingsoffenbarung.

Kommt her zum Frühlingswald, ihr Glaubenslosen! Das ist ein Dom, drin pred'gen tausend Zungen; Seht diese blüh'nden Säulen, diese Rosen, Die lichte Wölbung, Grün in Grün verschlungen!

Wie Beihrauchswolfen steigt der Blumen Duften, Gleich goldnen Kerzen flammt das Licht der Sonnen, Als Jubelhynnen fluten in den Lüften Die Stimmen all von Böglein, Laub und Bronnen.

Der Himmel selbst ist tief herabgesunken, Daß liebend er der Erde sich vermähle; Es schauern alle Wesen gottestrunken, Und, wie verstockt auch, schauert eure Seele.

Und dann sprecht: Nein! Es ist ein hohl Getriebe, Ein Uhrwerf ist's, wir kennen jeden Faden, Sprecht: Nein! zu diesem Uebermaß der Liebe, Und von der Lippe weist den Kelch der Gnaden.

Ihr könnt es nicht. Und thätet ihr's: verwehen Ins Nichts würd' eure Läftrung sonder Spuren, Und keinem Ohr vernommen untergehen Im tausendstimm'gen Ja der Creaturen.

#### Drei Bitten.

Drei Bitten hab' ich für des Himmels Ohr, Die send' ich täglich früh und spät empor: Zum ersten, daß der Liebe reiner Born Mir nie versieg' in Ungeduld und Zorn; Zum zweiten, daß mir, was ich auch vernahm, Ein Scho wed', ein Lied in Lust und Gram; Zum dritten, wenn das letzte Lied verhallt Und wenn der Duell der Liebe leiser wallt, Daß dann der Tod mich schnell mit sanster Hand Hindweisenschaft bespiere Land, Wo ewig ungetrübt die Liebe quillt, Und wo das Lied als einz'ge Sprache gilt.

# d stille dies Verlangen!

Oftille dies Berlangen,
Stille die süße Bein!
Zu seligem Umfangen
Laß den Geliebten ein!
Schon liegt die Welt im Traume
Blühet die duft'ge Nacht;
Der Mond im blauen Raume
Hält für die Liebe Wacht.
Wo zwei sich treu umfangen,
Da giebt er den holdesten Schein.
Oftille dies Berlangen,
Laß den Geliebten ein!

Du bist das suße Feuer,
Das mir am Herzen zehrt;
Lüfte, lüfte den Schleier,
Der nun so lang' mir wehrt!
Laß mich vom rosigen Munde Küffen die Seele dir,
Aus meines Busens Grunde Nimm meine Seele dafür — D ftille bies Berlangen, Stille bie fuße Bein, Bu feligem Umfangen Lag ben Geliebten ein!

Die goldnen Sterne grüßen So klar vom himmelszelt, Es geht ein Wehn und Küssen Hein Geimlich durch alle Welt, Die Blumen selber neigen Sehnsüchtig einander sich zu; Die Nachtigall singt in den Zweigen — Träume, liebe auch du! D stille dies Berlangen, Laß den Geliebten ein! Bon Lieb' und Traum umfangen Wollen wir selig sein.

### Im Weinberg.

Ich hatt' im Weinberg jüngst zu thun, Da fand ich in Gebanken Meinen langen Magister ruhn Mitten unter ben Ranken.

Schmunzelt' er füß und streckte sich faul, Schaut' empor zu den Lauben, Rief: O wachse mir doch ins Maul, Allerschönste der Trauben!

"Freund, sei kein Narr, steh' auf, greif zu! Wirst sie sonst nimmer erreichen; Um einen Hasenfuß wie du Geschehn keine Wunder und Zeichen!"

### Spielmanns Lied.

Und legt ihr zwischen mich und sie Auch Strom und Thal und Hügel, Gestrenge Herrn, ihr trennt uns nie, Das Lied, das Lied hat Flügel. Ich bin ein Spielmann wohlbekannt, Ich mache mich auf die Reise, Und sing' hinfort durch's ganze Land Nur noch die eine Weise:

Ich habe dich lieb, du Sisse, Du meine Lust und Dual, Ich habe dich lieb und grüße Dich tausend, tausendmal!

Und wand'r ich durch den laub'gen Wald, Wo Fink' und Amsel schweifen: Mein Lied erlauscht das Bölkchen bald Und hebt es an zu pfeisen. Und auf der Heide hört's der Wind, Der spannt die Flügel heiter, Und trägt es über den Strom geschwind, Und über den Berg, und weiter:

Ich habe dich lieb, du Sitse, Du meine Lust und Qual, Ich habe dich lieb und gruße Dich tausend, tausendma! Durch Stadt und Dorf, durch Wief' und Korn
Spiel' ich's auf meinen Zügen,
Da fingen's bald zu Nacht am Born
Die Mägde mit den Krügen,
Der Jäger summt es vor sich her,
Spürt er im Buchenhage;
Der Fischer wirft sein Netz ins Meer
Und singt's zum Ruderschlage:
Ich habe dich lieb, du Süße,
Du meine Lust und Dual,
Ich habe dich lieb und grüße
Dich tausend, tausendma!

Und frischer Wind und Waldvöglein,
Und Fischer, Mägd' und Jäger,
Die müssen alle Boten sein
Und meiner Liebe Träger.
So kommt's im Ernst, so kommt's im Scherz
Zu deinem Ohr am Ende;
Und wenn du's hörst, da pocht dein Herz,
Du spürst es, wer es sende:
Ich hab' dich lieb, du Süße
Du meine Lust und Dual,
Ich hab dich lieb und grüße
Dich tausend, tausendmal!

---×--

# König Dichter.

Der Dichter steht mit dem Zauberstab Auf wolfigem Bergesthrone, Und schaut auf Land und Meer hinab Und blickt in jede Zone.

Für seine Lieder nah und fern Sucht er den Schmuck, den besten; Mit ihren Schätzen dienen ihm gern Der Osten und der Westen.

An goldnen Quellen läßt er fühn Arabiens Palmen raufchen, Läßt unter duft'gem Lindengrun Die deutschen Beilchen lauschen.

Er winkt, da öffnet die Rof' in Glut Des Kelches Heiligthume, Und schimmernd gruft aus blauer Flut Den Mond die Lotosblume. Er steigt hinab in den schwarzen Schacht, Taucht in des Oceans Wellen, Und sucht der rothen Rubinen Pracht, Und bricht die Perlen, die hellen.

Er giebt bem Schwane Wort und Klang, Er heißt die Nachtigall floten, Und prächtig weben in seinem Gesang Sich Morgens und Abendröthen.

Er läßt das weite unendliche Meer In seine Lieder wogen, Ja, Sonne, Mond und Sternenheer Ruft er vom himmelsbogen,

Und MIes fügt fich ihm fogleich, Bill ihn als König grüßen: Er aber legt fein ganzes Reich Dem schönften Kind zu Füßen.

002000

Lieder als Intermezzo.



I.



enn die Sonne hoch und heiter Lächelt, wenn der Tag sich neigt, Liebe bleibt die goldne Leiter,

Drauf das Berg zum himmel fteigt;

Ob der Jüngling sie empfinde, Den es zur Geliebten zieht, Ob die Mutter sie dem Kinde Sing' als süßes Wiegenlied,

Db ber Freund bem Freund fie spende, Den er fest im Urme halt, Db ber hohe Greis fie wende Auf ben weiten Kreis ber Welt,

Db der Heimath sie ber Streiter Bolle, wenn er wund sich neigt: Liebe bleibt die goldne Leiter, Drauf das Herz zum himmel steigt.

-- ×

#### II.

Und als ich aufstand früh am Tag Und meinte, daß es noch Winter sei, Da jauchzte schon mit lustigem Schlag Die Lerch' an meinem Fenster frei: Tirili, tirili! Vom blöden Traum, Langschläfer, bist du endlich erwacht? Du schliesst und merktest das Süße kaum, Denn sacht, den sacht Ift kommen der Frühling über Nacht.

llnd als ich schaute zum Himmelsraum, Da war er so blau, da war er so weit; Und als ich blickt' auf Strauch und Baum, Da trugen sie all ein grünes Kleid. Und als ich sah in die eigene Brust, Da saß die Liebe darin und sang Was selber so süß ich nimmer gewußt; Das klang, das klang, Und soll nun klingen mein Leben lang.

#### III.

Sind die Sterne fromme lämmer, Die, wenn fern die Sonne scheidet, Auf ben blauen himmelsfluren Still die Nacht, die hirtin, weidet?

Dber find es Silbertilien, Die ben reinen Relch erschließen Und bes Schlummerduftes Wogen Durch bie milbe Welt ergießen?

Dber sint es lichte Rergen, Die am Hochaltare funkeln, Benn der weite Dom der Lüfte Sich erfüllt mit heil'gen Dunkeln?

Nein! es sind die Silberlettern, Drin ein Engel uns vom Lieben In das blaue Buch des Himmels Tausend Lieder aufgeschrieben.

#### IV.

Herab von den Bergen zum Thale, Bom Thal zu den Höhen hinan, So zieh' ich wohl tausendmale, Der Frühling zieht mir voran.

Der Strom im Morgenrothe Lockt blinkend bas Ufer entlang; Der Mond, ber Friedensbote, Geht mit mir am himmel ben Gang,

Und alle die Bögel die singen Im Walde so wundervoll Bon tausend herrlichen Dingen, Die ich noch finden soll.

Sie singen: Wohl weit in der Ferne Da rauschet ein waldiger Grund, Drin glänzen zwei selige Sterne, Drin blüht ein vielrosiger Mund.

Die Sterne, die follen bich grugen So fromm, wie fie Reinem gethan, Den Mund, ben Mund follft du fuffen, Du gludlicher Wandersmann!

-×---

#### V.

Bebt mir vom Becher nur den Schaum, Den leichten Schaum der Reben! Gebt nur einen flüchtigen Liebestraum Mir für dies flüchtige Leben!

Den vollen Zug, das sichre Gut, Ich gönn' es jedem Andern, Der fest am eignen Herde ruht; Ich aber muß schweisen und wandern,

Muß schweisen und wandern bin und ber Auf allen Pfaden und Wegen, Bohl über die Lande, wohl über das Meer, Dem ewigen Lenz entgegen.

Und wo ein Blid mir freundlich glängt, Und wo auf meiner Reise Ein Gastfreund mir ben Wein fredengt, Da sing' ich die alte Weise:

Gebt mir vom Becher nur den Schaum, Den leichten Schaum ber Reben! Gebt nur einen flüchtigen Liebestraum Mir für dies flüchtige Leben!

## VI.

Wenn die Reb' im Safte schwillt Kommt die Schwalbe geslogen, Benn das Ang' in Thränen quillt, Kommt die Liebe gezogen.

Blume, Laub und weiße Blüt' Muß sich rasch entfalten. Schwarzbraun Kind, bein Herz behüt, Wirst es nicht behalten.

### VII.

Der Frühling ist ein starker Held, Ein Ritter sonder Gleichen, Die rothe Ros' im grünen Feld Das ist sein Wappen und Zeichen.

Sein Schwert von Sonnenglanze schwang Er fühn und unermübet, Bis hell der silberne Panzer sprang, Den sich der Winter geschmiedet.

Und nun mit triumphirendem Schall Durchzieht er Land und Wogen; Als Herold kommt die Nachtigall Bor ihm baher geflogen.

Und rings erschallt an jedes Herz Sein Aufruf aller Orten, Und hüllt' es sich in dreifach Erz, Es muß ihm öffnen die Pforten;

Es muß ihm öffnen die Pforten dicht, Und darf sich nimmer entschuld'gen, Und nuß der Königin, die er versicht, Der Königin Minne huld'gen.

### VIII.

Die Liebe gleicht bem April: Bald Frost, bald fröhliche Strahlen, Bald Blüten in Herzen und Thalen, Bald stürmisch und bald still, Bald heimliches Ringen und Dehnen, Bald Wolfen, Regen und Thränen — Im ewigen Schwanken und Sehnen Wer weiß, was werden will!

### IX.

Die stille Wasserrose Steigt aus bem blauen See, Die feuchten Blätter zittern, Der Kelch ist weiß wie Schnee.

Da gießt der Mond vom Himmel AU seinen goldnen Schein, Gießt alle seine Strahsen In ihren Schooß hinein.

Im Wasser um die Blume Rreiset ein weißer Schwan: Er singt so füß, fo leise, Und schaut die Blume an.

Er fingt so suß, so leise, Und will im Singen vergehn — D Blume, weiße Blume, Kannst du das Lied verstehn?

#### $\mathbf{X}$ .

Ich bin die Rose auf der Au, Die still in Düften leuchtet; Doch du, o Liebe, bist der Thau, Der nährend sie beseuchtet.

Ich bin der dunkle Edelstein, Aus tiefem Schacht gewühlet; Du aber bist der Sonnenschein, Darin er Farben spielet.

Ich bin der Becher von Krystall, Aus dem der König trinket; Du bist des Weines süßer Schwall, Der purpurn ihn durchblinket.

Ich bin die trübe Wolfenwand, Am Himmel aufgezogen; Doch du bist klar auf mich gespannt Als bunter Regenbogen. Ich bin ber Memnon stumm und tobt, Bon Büstennacht bebecket; Du hast den Klang als Morgenroth In meiner Brust erwecket.

Ich bin der Mensch, der vielbewegt Durchirrt das Thal der Mängel; Du aber bist's, die start mich trägt, Ein lichter Gottesengel.

### XI.

Kornblumen flecht' ich dir zum Kranz Ins blonde Lockenhaar. Wie leuchtet doch der blaue Glanz Auf goldnem Grund so klar!

Der blaue Kranz ist meine Lust; Er sagt mir stets aufs neu, Wohl keine sei in tiefster Brust Wie du, mein Kind, so treu.

Auch mahnt sein Himmelblau zugleich Mich heimlich süßer Art, Daß mir ein ganzes Himmelreich In beiner Liebe ward.

### XII.

Du bist so still, so sanft, so sinnig, Und schau' ich dir ins Angesicht, Da leuchtet mir verständnißinnig Der dunklen Augen frommes Licht.

Nicht Worte giebst du dem Gefühle, Du redest nicht, du lächelst nur; So lächelt in des Abends Kühle Der lichte Mond auf Wald und Flur.

In Traumesdämmerung allmählich Zerrinnt die ganze Seele mir, Und nur das Eine fühl' ich selig, Daß ich vereinigt bin mit dir.

### XIII.

Mein Herz ist wie die dunkle Nacht, Wenn alle Wipfel rauschen; Da steigt der Mond in voller Bracht Aus Wolken sacht — Und sieh, der Wald verstummt in tiefem Lauschen.

Der Mond, der helle Mond bift du: Aus beiner Liebesfülle Birf Einen, Einen Blid mir zu Boll himmelsruh — Und fieh, dies ungestüme herz wird ftille.

#### XIV.

21us zerrissnen Wolfenmassen Steigt ins Blau der goldne Mond Und beglänzt den Bergesgipfel, Wo die Burgruine thront.

Am bemoosten Thurme steh' ich, himmelwärts bas Angesicht, Und ich horche, und ich lausche, Bas ber Mond herniederspricht.

Bon vieltausend Mädchenaugen Fft's ein wunderbares Lied, Bon vieltausend rothen Kuffen, Die er in den Thalen sieht.

Und schon will er mir erzählen Bon bem fernen blonden Kind — Ach, da kommen dunkle Wolken Und das Lied verweht im Wind.

--×

#### XV.

Ich möchte sterben wie der Schwan, Der, langsam rudernd mit den Schwingen, Auf seiner blauen Wasserbahn Die Seele löst in leisem Singen.

Und starb er, wenn der Abend schied Mit goldnem Kusse von den Gipfeln: Nachhallend fäuselt noch das Lied Die ganze Nacht in Busch und Wipseln.

D würde mir ein solch Geschick! Dürft' unter Liebern ich erblassen! Könnt' ich ein Scho voll Musik Dem Bolk ber Deutschen hinterlassen!

Doch Größern nur ward folch ein Klang, Rur Auserwählten unter Bielen — Mir wird im Tode kein Gesang Berklärend um die Lippen spielen.

Tonsos werd' ich hinübergehn, Man wird mich stumm zur Grube tragen, Und wenn die Feier ist geschehn, Wird niemand weiter nach mir fragen.

#### XVI.

Döglein, wohin so schnell? "Nach Norden, nach Norden! Dort scheint die Sonne nun so hell, Dort ist's nun Frühling worden."

D Böglein mit den Flügeln bunt, Und wenn du kommst zum Lindengrund, Zum Hause meiner Lieben, Dann sag' ihr, daß ich Tag und Nacht Bon ihr geträumt, an sie gedacht, Und daß ich treu geblieben.

Und die Blumen im Thal Grug taufend, taufendmal!

# XVII.

Die Liebe saß als Nachtigall Im Rosenbusch und sang, Es slog der wundersuße Schall Den grünen Wald entlang.

Und wie er klang, da stieg im Kreis Aus tausend Kelchen Duft, Und alle Wipfel rauschten leis, Und leise ging die Luft.

Die Bäche schwiegen, die noch kaum Geplätschert von den Söhn, Die Rehlein standen wie im Traum Und lauschten dem Geton.

Und hell und immer heller floß Der Sonne Glanz herein, Um Blumen, Wald und Schlucht ergoß Sich golbig rother Schein.

Ich aber zog den Weg entlang Und hörte auch den Schall — Ach, was seit jener Stund' ich sang, War nun sein Wiederhall.

### XVIII.

Es stand ein Beilchenstrauß an meinem Bette, Der duftete mir zu gar süßen Traum: Ich sag am Abhang einer Hügelsette, Und überblüht von Beilchen war der Raum: So viele wuchsen nie an einer Stätte, Man sah vor ihrem Blau den Rasen kaum; Da sprach das Herz: Hier ging mein Lieb, das traute, Und Beilchen sproßten auf, wohin sie schaute.

### XIX.

So halt' ich endlich dich umfangen, In füßes Schweigen ftarb das Wort, Und meine trunknen Lippen hangen An deinen Lippen fort und fort.

Was nur das Glück vermag zu geben, In sel'ger Fülle ist es mein: Ich habe dich, geliebtes Leben, Was braucht es mehr, als dich allein?

D, bede jett bes Schickfals Wille Mit Nacht die Welt und ihre Zier, Und nur dein Auge schwebe stille, Ein blauer Himmel, über mir!

# XX.

Wohl lag ich einst in Gram und Schmerz, Da weint' ich Nacht und Tag; Nun wein' ich wieder, weil mein Herz Sein Glück nicht fassen mag.

Mir ist's, als trüg' ich in der Brust Das ganze Himmelreich — O höchstes Leid, o höchste Lust, Wie seid ihr euch so gleich!

### XXI.

Mun ist der Tag geschieden Mit seinem Drang und Schall, Es weht ein kühler Frieden Durch's Dunkel überall.

Wie still die Felber liegen! Der Wald nur ist erwacht, Und was er dem Lichte verschwiegen, Das singt er leise der Nacht.

Und was ich am lauten Tage Dir nimmer fagen kann, Nun möcht' ich dir's fagen und klagen — O komm und hör' mich an!

### XXII.

Wenn ftill mit seinen letzten Flammen Der Abend in das Meer versank, Dann wandeln traulich wir zusammen Am Waldgestad im Buchengang.

Wir sehn den Mond durch Wolken steigen, Wir hören fern die Nachtigall, Wir athmen Dufte, doch wir schweigen — Was soll der Worte leerer Schall?

Das höchste Glück hat keine Lieber, Der Liebe Luft ist still und mild; Ein Ruß, ein Bliden hin und wieber, Und alle Sehnsucht ift gestillt.

### XXIII.

27un hab' ich alle Seligkeit Erlooft von bieser Erben! An keinem Ort, zu keiner Zeit Mag Beffres je mir werben.

Was nur das Herz zum Himmel hebt, Bescheerte mir die Stunde, Der Liebe voller Becher schwebt An meinem durst'gen Munde,

D tonnt' ich leeren ben Botal, Eh' bort verlöscht die Sonne, Und dann mit ihrem letten Strahl Bergehn vor Liebeswonne!

#### XXIV.

Du fragst mich, du mein blondes Lieb, Warum so stumm mein Mund? Weil mir die Liebe sitzet, Heimlich sitzet Im Herzensgrund.

Kann denn die Flamme singen, Wenn sie zum Himmel will? Sie schlägt die Flügel hoch und roth, So hoch und roth Und doch so still.

Die Ross' auch kann nicht sprechen, Wenn sie zur Blüth' erwacht: Sie glüht und duftet stumm hindurch, Stumm hindurch Die Sommernacht.

So ist auch meine Minne, Seit du dich mir geneigt; Sie glüht und blüht im Sinne, Tief in Sinne, Aber sie schweigt.

### XXV.

Wem in Rosen und in Blüten Sich versiert des Lebens Pfad. Mag die eigne Seele hüten, Denn gewiß, die Trauer naht.

Da ich alle Lust besessen, Unter Liebesblick und Kuß Hatt' ich Sel'ger, ach, vergessen, Daß ich wieder scheiden muß.

D wie blidt mich nun die weite Welt fo kalt und finster an! War's doch nur an beiner Seite, Daß ich all mein Glud gewann.

Früher mocht' ich's schon ertragen, Dieses Schweifen ohne Licht, Denn mit Blindheit selbst geschlagen Kannt' ich noch die Sonne nicht.

Aber jetzt begreif' ich's nimmer, Was noch bleiben kann für mich. — Welch ein Leben ohne Schimmer Werd' ich leben ohne dich!

# XXVI.

Boldne Brüden feien Alle Lieber mir, Drauf die Liebe wandelt, Suges Kind, gu bir.

Und des Traumes Flügel Soll in Lust und Schmerz Jede Nacht mich tragen An dein treues Herz.

#### XXVII.

Mun ift der lette Tag erschienen Und sonnig blidt er in das Thal. Der Wald scheint tiefer heut zu grünen Und Blumen duften ohne Zahl, Es wogt das Korn in goldnen Aehren, Die Bögel singen wie zum Fest, Der himmel selbst will uns verklären Der süßen Stunden kurzen Rest.

D laß noch heute drum das Härmen! Roch ruh' ich ja an deiner Brust. Wie Jephtas Tochter wolle schwärmen Durch Berg und Thal in reiner Lust! Ergieb dich selig dem Genusse, Bis fern der Sonne Strahl verglimmt Und mit dem letzten Abschiedskusse Den Kelch uns von den Lippen nimmt.

# XXVIII.

Diel tausend, tausend Russe gieb, Suß Liebchen, mir beim Scheiden! Biel tausend Russe, suges Lieb, Geb' ich zurud mit Freuden.

Bas ift die Welt doch gar ohn' End' Mit ihren Bergen und Meeren, Daß sie zwei treue Herzen trennt, Die gut beisammen wären!

Ich wollt', ich wär' ein Bögelein, Da flög' ich hoch im Winde Alle Nacht, alle Nacht im Mondenschein Zu meinem blonden Kinde.

Und fänd' ich sie betrübt zum Tod, Da wollt' ich mit ihr klagen; Doch fänd' ich mein Röslein frisch und roth, Wie wollt' ich jauchzen und schlagen! Wie wollt' ich mit dem füßen Schall Die stille Nacht durchklingen! Im Busch, im Busch die Nachtigall Sollte nicht besser singen.

D tausend, tausend Ruffe gieb, Suß Liebchen mir beim Scheiden! Biel tausend Ruffe, sußes Lieb, Geb' ich zurud mit Freuden.

-×-

# XXIX.

Dorüber ist die Rosenzeit, Und Lilien stehn im Feld; Doch drüber liegt so klar und weit Das blaue Himmelszelt.

Fahr' hin, du qualenvolle Luft, Du rasches Liebesglück! Du lässeft doch in meiner Brust Ein ruhig Licht zurück.

Und nach dem Drang von Freud' und Leid Däucht mir so schön die Welt; Borüber ist die Rosenzeit, Und Lilien stehn im Feld.

#### XXX.

Wie lang ist's doch, daß ich nicht sang? Wohl Monden sind dahin gegangen — Ein langer Winter trüb und bang Hielt mir zuletzt den Sinn befangen.

Er brachte mir des Bittern viel; Es waren da viel falsche Zungen, Die trieben gar ein schlimmes Spiel, So daß mir fast das Herz zersprungen.

Bu fremder Thorheit eigne Schuld Bersehrte mich mit gift'gen Pfeilen — Doch nun Geduld, o Herz, Geduld! Der Frühling kommt, er wird bich heilen.

Die ersten Knospen werden wach, Der Bach entrauscht in schnellen Wogen; Mein dumpfes Grämen rauscht ihm nach — Frischauf, und in die Welt gezogen!

#### XXXI.

Im Wald, im hellen Sonnenschein, Benn alle Knospen springen, Da mag ich gerne mittendrein Eins singen.

Wie mir zu Muth in Leid und Lust, Im Wachen und im Träumen, Das stimm' ich an aus voller Brust Den Bäumen.

Und fie verstehen mich gar fein, Die Blätter alle lauschen, Und fall'n am rechten Orte ein Mit Rauschen.

Und weiter wandelt Schall und Hall In Wipfeln, Fels und Büschen, Hell schmettert auch Frau Nachtigall Dazwischen.

Da fühlt die Brust am eignen Klang, Sie darf sich was erkühnen — O frische Lust: Gesang! Gesang Im Grünen!

#### XXXII.

Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, Da bleibe wer Lust hat mit Sorgen zu Haus; Wie die Wolken wandern am himmlischen Zelt, So steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt.

Herr Bater, Frau Mutter, daß Gott euch behüt! Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir noch blüht! Es giebt so manche Straße, da nimmer ich marschirt, Es giebt so manchen Wein, den ich nimmer noch probirt.

Frisch auf drum, frisch auf im hellen Sonnenstrahl Bohl über die Berge, wohl durch das tiese Thal! Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all, Mein Herz ist wie 'ne Lerche, und stimmet ein mit Schall.

Und Abends im Städtlein ba fehr' ich durftig ein: "Herr Wirth, Herr Wirth, eine Kanne blanken Bein! Ergreife die Fiedel, du lust'ger Spielmann du, Bon meinem Schatz das Liedel das sing' ich dazu."

Und find' ich feine Herberg, jo lieg' ich zu Nacht Wohl unter blauem Himmel, die Sterne halten Wacht: Im Winde die Linde, die rauscht mich ein gemach, Es füsset in der Früh' das Morgenroth mich wach.

D Wandern, o Wandern, du freie Burschenlust! Da mehet Gottes Obem so frisch in die Brust; Da singet und jauchzet das Herz zum Himmelszelt: Wie bist du doch so schön, o du weite, weite Welt!

#### XXXIII.

Die Lilien glühn in Duften, Die Blüte fpielt am Baum; Soch zieht in ftillen Luften Im bunten Schnuck ber Traum.

Und wo er blickt, da neigen Die Blumen das Haupt überall; Und wo er zicht, da schweigen Waldrauschen und Nachtigall.

Mir wird das Herz so stille In dieser milden Nacht, Es bricht der eigne Wille, Die alte Lieb' erwacht.

Fast ist's, als tam' ein Grüßen Auf mich vom himmelszelt, Und Frieden möcht' ich schließen Mit Gott und aller Welt.

### XXXIV.

Es ist das Glück ein flüchtig Ding, Und war's zu allen Tagen; Und jagtest du um der Erde Ring, Du möchtest es nicht erjagen.

Leg' dich lieber in's Gras voll Duft, Und singe deine Lieber; Plötlich vielleicht aus blauer Luft Tällt es auf dich hernieder.

Über dann pad' es und halt' es fest Und plaudre nicht viel dazwischen; Wenn du zu lang' es warten läßt, Möcht' es dir wieder entwischen.

-X-

#### XXXV.

Und gestern Roth und heute Wein, Das ist's, was mir gefällt; Und morgen ein Roß, ein schnelles Roß, Zu reiten in die Welt.

Bergangnes Leid ist kaum ein Leid, Und süß ist Jubel im Haus, Und dazu ein Blick, ein heller Blick In lust'ge Zeit hinaus.

Die Welt ist jest so frühlingsgrün Und hat der Blumen so viel, Hat Mägblein schön wohl nah und sern. Und klingend Saitenspiel,

Und bift du nur der rechte Mann, Und greifest fröhlich drein, So Ros' als Maid, so Lieb' als Lied Ift Alles, Alles dein.

Drum gestern Roth und heute Wein, Das ist's, was mir gefällt; Und morgen zu Roß, wohl hoch zu Roß Reit' ich in alle Welt.

#### XXXVI.

Das ift's was an der Menschenbrust Mich oftmals läßt verzagen, Daß sie den Kummer wie die Lust Bergißt in wenig Tagen.

Und ist der Schmerz, um den es weint, Dem Herzen noch so heilig — Der Bogel singt, die Sonne scheint, Bergessen ist er eilig.

Und war die Freude noch fo füß — Ein Bolkchen kommt gezogen, Und vom geträumten Paradies Ift jede Spur verflogen.

Und fühl' ich das, so weiß ich faum, Was wedt mir tiefern Schauer, Daß gar so furz ber Freude Traum, Ober so kurz die Trauer?

#### XXXVII.

Die Sonn' hebt an vom Wolfenzelt Berftohlnen Glang zu schießen; Da giebt es rings in Walb und Feld Ein Rauschen, Riefeln, Fließen.

Das Eis zergeht, der Schnee zerrinnt, Dann grünt es über ein Weilchen, Und leise singt der laue Wind: Wacht auf, wacht auf ihr Beilchen!

D lindes Säuseln tief im Thal! D erster Duft des Märzen! Nun blüht und klingt die Welt zumal, Nun klingt's auch mir im Herzen.

Und wie die Lüfte wundervoll Sich blau und blauer dehnen — Ich weiß nicht, was das werden soll, Was will dies Ringen und Sehnen?

Mir wird die Brust so weit, so weit, Als ob's drin blüht' und triebe — Kommst du noch einmal, Jugendzeit? Kommst du noch einmal, Liebe?

---x

#### XXXVIII.

D schneller mein Roß, mit Hast, mit Hast, Wie säumig dünkt mich dein Jagen! In den Wald, in den Wald meine selige Last, Mein süßes Geheimniß zu tragen!

Es liegt ein trunkener Abendschein Rothdämmernd über ben Gipfeln, Es jauchzen und wollen mit fröhlich sein Die Bögel in allen Wipfeln.

D könnt' ich steigen mit Jubelschall Wie die Lerch' empor aus den Gründen, Und droben den rosigen himmeln all Mein Glück, mein Glück verkünden!

Ober ein Sturm mit Flügelgewalt Bum Meer hinbraufen, dem blauen, Und dort was im Herzen mir glüht und schallt, Den verschwiegenen Wellen vertrauen! Es darf mich hören kein menschlich Ohr, Ich kann wie die Lerche nicht steigen, Ich kann nicht wehn wie der Sturm empor, Und kann's doch nimmer verschweigen.

So wisi' es, du blinkender Mond im Fluß, Co wißt es, ihr Buchen im Grunde: Sie ist mein, sie ist mein! Es brennt ihr Ruß Auf meinem seligen Munde.

#### XXXIX.

Wohl springet aus dem Riesel Der Funt' in lichter Glut, Bohl quillet aus der Traube Das heiße Rebenblut,

Doch aus bem bunkeln Auge, Dem holben Auge bein, Da quillet nichts als Liebe Mir tief in's Herz hinein.

Seit du zum erstenmale Mich angesehen haft, Da schwärmen meine Gedanken Und haben nicht Ruh, noch Raft;

Sie schwärmen wie wilbe Bögel Durch Feld und Waldrevier, -Und über Busch und Wipfel Allein zu bir, zu bir.

Und würden die Berge zu Golbe, Und würde das Meer zu Bein: So wollt' ich doch lieber, du Holbe, Du folltest mein eigen sein!

#### XL.

Es rauscht das rothe Laub zu meinen Füßen, Doch wenn es wieder grünt, wo weil' ich dann? Wo werden mich die ersten Schwalben grüßen? Ach ferne, fern der Süßen, Und nimmer bin ich mehr ein froher Mann.

Sonst sang ich stets durch Flur und Bergeshalde Im braunen Herbst, in flod'ger Winterszeit: D schöner Frühling, komm zu deinem Balbe, Komme balde, balde, balde! Nun sing' ich: Schöner Frühling, bleibe weit!

Umsonst! Wie jest sich Haid' und Forst entkleiben, So blühn sie neu; was kummert sie mein Gram? Das Beilchen kommt, ich muß es eben leiben, Muß wandern und muß scheiben, Doch o! — wie leb' ich, wenn ich Abschied nahm!

#### XLI.

Ich weiß nicht, wie's geschieht, Daß, was mein Herz auch singt, Mir immerbar in's Lieb Ein Klang ber Liebe klingt;

Daß ich nicht schweigen kann Bon ihrem Paradies, Wiewohl aus seinem Bann Man lange mich verstieß.

Dann ahn' ich felber kaum: Sing' ich von künft'gem Glück? Sing' ich den füßen Traum Der Jugend mir zurück?

#### XLII.

Ich bin so lang' in Berg und Thal Gewandert manche Meile, Daß ich auch möchte ruhn einmal, Und wär's nur eine Weile.

Doch wo ich klopfe an die Thür Und um ein Plätchen bitte, Da heißt es barsch: Was willst du hier Mit deiner fremden Sitte?

Sier ift fein Amt und feine Bunft, In die du konntest treten; Die Welt ist kommen gur Bernunft, Und braucht jest keine Boeten.

\* \*

Und braucht die Welt der Lieder nicht, Ich kann sie nicht entbehren; Sie sind die Sterne, welche licht Das Leben mir verklären. Sie find ber Himmel, find bie Luft, In ber mein Wefen lebet, Sie find ber ewige Rosenduft, Der meinen Geift umwebet.

Sie find mein Lenz, wenn weit und breit Im Herbst die Blätter fallen, Gie schlagen in truber Winterzeit Um mich als Nachtigallen.

Käm' ohne sie der Mai einmal, Und fäme selbst die Liebe, Und brächten Wonnen sonder Zahl, Mir däncht' es alles trübe;

Und sollten fie mir einst vergehn, So will ich mich legen zu Grabe, Und will nicht eher auferstehn, Bis ich sie wieder habe.

------

Bweites Buch.

# Berlin.

1836-1837.



### Per Ritter vom Abeine.

Ich weiß einen Helben von seltener Art, So start und so zart, so start und so zart; Das ist die Blume der Ritterschaft, Das ist der erste an Wilde und Kraft, So weit auf des Baterlands Gauen Die Sterne vom himmel schauen.

Er fam zur Welt auf sonnigem Stein Soch über dem Rhein, hoch über dem Rhein; lind wie er geboren, da jauchzt' überall 3m Lande Trompeten= und Paukenschaft, Da wehten von Burgen und Hügeln Die Fahnen mit luftigen Flügeln.

In goldener Rüftung geht der Gesell, Das funkelt so hell, das funkelt so hell! Und ob ihm auch Mancher zum Kampf sich gestellt, Beiß Keinen, den er nicht endlich gefällt; Es sanken Fürsten und Pfaffen Bor seinen feurigen Baffen. Doch wo es ein Fest zu verherrlichen gilt, Wie ift er so milb, wie ist er so milb! Er naht, und die Augen der Gäste erglühn, Und der Sänger greift in die Harse fühn, Und selbst die Mädchen im Kreise Sie füssen ihn heimlicher Weise.

O fomm, du Blume der Ritterschaft Boll Milbe und Kraft, voll Milbe und Kraft! Tritt ein in unsern vertraulichen Rund Und wecke den träumenden Dichtermund, Und führ' uns beim Klange der Lieder Die Freude vom himmel hernieder!

#### Der Sufar.

Die Schlacht ift aus, zersprengt des Feindes Schaaren, Gin schwarzes Bahrtuch sinkt die Nacht hernieder, Da lagern rings um's Feuer die Hufaren, Und wärmen ihre kampfesmuden Glieder.

Ein bart'ger Reiter sieht nach seiner Wunde, Ein andrer ladet emsig die Piftolen, Die volle Flasche geht von Mund zu Munde; Kein Wort erschallt, nur tiefes Athemholen.

Und ftill ift's ringsum. Nur die Frühlingswinde, Gewohnt mit holden Blumen fonst zu kosen, Sie spielen durch's Gefild und fächeln linde Der Todeswunden dunkle Purpurrosen.

Doch sieh! Tort unterm Lindendach am Thurme Ist sanft ein junger Reiter eingeschlafen, Es rettet' aus des Krieges wüstem Sturme Sein Geift sich in der Träume Friedenshafen.

Er schlummert fuß. Es hat um feine Wangen Ein rof'ger Freudenschimmer fich ergossen, Ein milbes Lächeln halt ben Mund umfangen, Um ben die ersten blonden Flaumen sproffen, Er träumt sich heim vielleicht ins enge Zimmer, In seines Jugendspiels geliebte Räume -- Durch's offne Fenster fällt der Sonnenschimmer, Und draußen duften Wein und Blütenbäume.

Und vor ihm steht ein Mädchen hold erglühend, Der Morgenstrahl vergoldet ihre Wangen, Daß schöner noch der Mund, in Purpur blühend, Daß glänzender die braunen Locken prangen.

Sie reicht im Glas ihm feurigen Tokaier, Nachdem sie nicht verschmäht zum Gruß zu nippen; Er aber kußt, ein ungestümer Freier, Anstatt des sußen Weins die sußern Lippen.

Umschlungen stehn sie, ganz in sich versunten, Und schau'n sich selig lächelnd an und schweigen, Und nur die Nachtigallen schmettern, trunken Bon Rosenduft, ein Brantlied in den Zweigen.

So träumt der Jüngling — aber plötzlich tönen Trompeten fern in lustigen Fansaren, Es fallen Schüffe, dumpse Trommeln dröhnen, Und auf vom Boden springen die Husaren.

Der Träumer auch erwacht. Er fährt zusammen, Dann sitt er eilig auf mit ben Genoffen; Sie jagen fort; — zu Afche glühn die Flammen, Und fern verhallt ber hufschlag von ben Roffen.

#### Des Woiewoden Tochter.

Es steht im Wald, im tiefen Wald Das Haus bes Woiewoden; Eiszapfen hangen am Dache falt, Und Schnee bebeckt ben Boden.

Das Fräulein sitt am Herd und spinnt Zu ihrem Hochzeitschleier; Sie hört im Rauchfang gehn den Wind Und schürt empor das Fener.

Da tritt die Waldfrau zu ihr ein, Die pflegt nichts Guts zu bringen: "Guten Abend, feines Goldtöchterlein! Will dir ein Liedchen singen!"

""Was follen beine Lieber mir? Mein Liebster, der fommt balde. Da hast du Brod, da hast du Bier, Geh wieder heim zum Walde!""

Die Alte sprach: "Sast immer Zeit, Dein Schatz wird ninmer kommen. Der Balb ist tief, der Beg ist weit; Hat andern Weg genommen." ""Was qualft du dich mit falschem Weh? Tren wird mein Liebster bleiben, Er schwur es mir, bis aus bem Schnee Einst rothe Röslein treiben.""

Das Fräulein rief's, doch war ihr bang, Der Wind pfiff nicht geheuer, Die Alte blieb, die Alte sang Ihr dumpfes Lied ins Feuer:

"Und als ich ging die Schlucht entlang, Da famen drei Wölfe gesprungen, Die heulten wie ob gutem Fang Und hatten blutige Zungen.

Und als ich kam zum Fichtenzaun, Drei Raben hört' ich schreien; Sie schrien: ihr Jungen, euch sollt traun Der frische Schmaus gebeihen!

Und als ich fam zum eif'gen See, hab' ich einen Knaben gefunden; Es floß wohl über ben Winterschnee Sein Blut aus tiefen Bunden.

Roth Röslein blüht aus dem Schnee so kalt, Nun hast du's selbst vernommen. Der Weg ist weit und tief der Wald, Dein Schatz wird nimmer fommen." Das Lied war aus, die Alte fort, Des Herdes Glut vergangen, Die Jungfrau saß und sprach kein Wort, Ihr waren so bleich die Wangen.

Und lauter braußen pfiff ber Wind, Und lauter schrien die Raben. Drei Tage nach biesem hat sein Kind Der Woiewod begraben.

## Gondoliera.

D fomm zu mir, wenn durch die Nacht Wandelt das Sternenheer!
Dann schwebt mit uns in Mondespracht Die Gondel über's Meer.
Die Luft ist weich wie Liebesscherz, Sanft spielt der goldne Schein,
Die Cither klingt, und zieht dein Herz Mit in die Lust hinein.
D komm zu mir, wenn durch die Nacht Wandelt das Sternenheer!
Dann schwebt mit uns in Mondespracht Die Gondel über's Meer.

Das ist für Liebende die Stund', Liebchen, wie ich und du; So friedlich blaut des Himmels Rund, Es schläft das Meer in Ruh. Und wie es schläft, da sagt der Blick Was keine Zunge spricht, Die Lippe zieht sich nicht zurück Und wehrt dem Kusse nicht.

D fomm zu mir, wenn durch die Nacht Bandelt das Sternenheer! Dann schwebt mit uns in Mondespracht Die Gondel über's Meer.

# Abendseier in Venedig.

21ve Maria! Meer und himmel ruhn, Bon allen Thürmen hallt der Glocken Ton. Ave Maria! Laßt vom ird'schen Thun, Bur Jungfrau betet, zu der Jungfrau Sohn! Des himmels Schaaren selber knieen nun Mit Lilienstäben vor des Baters Thron, Und durch die Rosenwolken wehn die Lieder Der sel'gen Geister seierlich hernieder.

D heil'ge Andacht, welche jedes Herz Mit leisen Schauern wunderbar durchdringt! D sel'ger Glaube, der sich himmelwärts Auf des Gebetes weißem Fittich schwingt! In milde Thränen löst sich da der Schmerz, Indeß der Frende Jubel sanster klingt. Ave Maria! Wenn die Glocke tönet, So lächeln Erd' und himmel mild versöhnet.

## Der lette Skalde.

Im Föhrenwalde ging der Sturm, Mitternacht war die Stunde, Da trat in des alten Sängers Thurm Der Knab' mit trüber Kunde:

"Hört auf mit Lesen nun, Herr Stiold, Schaut auf von eurem Buche! Der alte Swerker lieb und hold, Der liegt im Leichentuche."

Da seufzte der Sänger tief empor: "Sei Friede mit dem Biedern! Doch weh! Mir starb das letzte Ohr, Das horchte meinen Liedern.

Wohl sechten die Andern tagaus, tagein, Doch sind sie des Stalden vergessen, Und werden einst selber vergessen sein, So kuhn sie des Ruhms sich vermessen.

Ich aber habe zur Neige nun Des Lebens Kelch geleeret; Wohl mag der Sänger gehn und ruhn, Wo niemand fein begehret. Auf, Knabe, schwinge die Fadel stolz Empor zur Balkendede, Daß prasselnd von dem durren Holz Die volle Flamme lede!

Dann eil' hinans zum Walbe frei, Rimm mit, was du erworben, Und sage den Lenten rings, es sei Der lette Stalbe gestorben." —

Und als der Knabe floh, da stand Schon auf der Zinnen Hohe, Und wie ein königlich Gewand Schlug um ihn her die Lohe.

Die Harfe hielt er goldesschwer Und sang vom Thurmesgipfel, Da neigten die Föhren rings umher Ihre gerötheten Wipfel.

Doch als gemach das Lied verscholl, Berloschen auch die Flammen; Es stürzte dampfend mit Geroll Der alte Thurm zusammen.

Da sag nun unter Schutt und Brand Begraben ber setzte Skalbe, Und niemand fang im ganzen Land, Us nur die Bögel im Walbe.

# Epigonen.

Ich fam in einen grünen Hain, Biel Eichen standen in der Runde, Durch die gewölbte Laubrotunde Floß goldner Sonnenglanz herein; Ta streckt' ich mich ins Gras zur Ruh Und sah dem Spiel der Blätter zu.

Nach fünfdig Jahren kam ich wieder, Doch mocht' ich andres da erschau'n: Die schönen Wipfel lagen nieder, Die Stämme waren ausgehau'n; Statt dessen blühten in der Rund Biel tausend Blümlein, klein, doch bunt.

Und weil die Gichen nun verschwunden, Brüften sich ftolz die Blumelein, Und meinen gar in manchen Stunden, Sie möchten felbst wohl Sichen sein.

# Wolle Reiner mich fragen.

Wolle Keiner mich fragen, Warum mein Herz so schlägt, Ich kann's nicht fassen, nicht fagen, Was mich bewegt.

Als wie im Traume schwanken Trunken die Sinne mir; Alle meine Gedanken Sind nur bei dir.

Ich habe die Welt vergessen, Seit ich dein Auge gesehn; Ich möchte dich an mich pressen Und still im Kuß vergehn.

Mein Leben möcht' ich laffen Um ein Lächeln von dir, Und du — ich kann's nicht fassen — Bersagst es mir.

Ji's Schickal, ift's dein Wille? Du siehst mich nicht; — Nun wein' ich stille, stille, Bis das Herz mir zerbricht.

×----

## Die junge Nonne.

21ch Gott, was hat mein Bater, was meine Mutter gedacht, Daß sie mich zu den Nonnen in das Kloster gebracht! Nun darf ich nimmer lachen und muß im Schleier gehn, Und darf kein liebend Herze mein Herze verstehn.

Sie haben abgeschnitten mein langes schwarzes Haar, Hat keiner sich erbarmet meiner sechzehn Jahr; Ich bin schon so betrübt und bin doch noch so jung, Und hat die Welt der Freuden doch für Alle genung.

An meiner Zelle Fenster bau'n die Bögelein, Da möcht' ich oft mit ihnen so frei und lustig sein; Ich höbe meine Flügel und fände wohl den Steg. Weit über alle Thürme und Klöster hinweg.

Und wenn der Abend dämmert und dunkelt die Racht, Hab' ich vieltaufendmal an meinen Schatz gedacht; Nun bin ich eine Nonne, mein Schatz ist so weit, Drum fließen meine Thränen allezeit.

Beibel, Bebichte.

Es fliegen wohl die Wellen mitsammen in das Meer, Es fliegen mitsammen die Bögel brüber ber, Der Tag hat seine Sonne, die Nacht den Sternenschein; Nur ich muß alle Stunden einsam sein.

Ich wollt', sie läuteten im Rreuzgang erst um mich, Und trügen mit den Kerzen mich still und feierlich; Da war' ich los auf einmal von aller Noth und Bein, Und durfte mit den Engeln wieder fröhlich sein.

## Mädchenlieder.

I.

In meinem Garten die Relfen Mit ihrem Purpurstern Müssen nun alle verwelfen, Denn du bift fern.

Auf meinem Herbe die Flammen, Die ich bewacht so gern, Sanken in Asche zusammen, Denn du bist fern.

Die Welt ist mir verdorben, Mich grußt nicht Blume, nicht Stern; Mein Herz ist lange gestorben, Denn du bist fern.

#### II.

Wohl waren es Tage ber Sonne, Die Bäume blühten im Mai, Dein Blick sprach Liebeswonne — Das ift vorbei.

Berblüht find lange die Bäume, Der Herbst ist kommen geschwind; Die Träume, die schönen Träume Berweht ber Wind.

#### III.

Bute Nacht mein Herz und schlummre ein! In diesen Herbstegtagen Ohne Blumen und Sonnenschein Was willst du schlagen?

Dein Schmerz ist aus, deine Lust ist todt, Berweht sind Lenz und Lieder; Der Liebe Röslein purpurroth Blüht nimmer wieder.

Singend zog er ins Land hinein, Der falfche, liebe Knabe — Und du? — Im stillen Grabe Schlase mein Herz, schlas ein!

## Lied.

Die Sonne brannte heiß am Tage, Nun wird es auf den Abend kühl; Die Wolken ziehn in dunkler Lage, Und durch die Luft weht Harsenspiel. Mir ist so eigen, ist so trübe; Wein Herz strebt in die Ferne sort, Es denkt an seine alte Liebe Und sinnt auf ein verloren Wort.

Umsonst! Ich werd' ihn nimmer finden, Den Spruch, der Seelen binden mag: Warum auch gab ich ihn den Winden, Da er auf meinen Lippen lag! Uch! Immer finstrer wird der Schatten; Ich steh' allein in öder Nacht Und keine Stätte harrt des Matten, Und niemand ist, der mit mir wacht.

#### Antwort.

Du fragst mich, liebe Kleine, Warum ich sing' und weine, Du fragest, was mich schmerzt? Ich habe den Lenz versäumet, Ich habe die Jugend verträumet, Ich habe die Liebe verscherzt.

Mir schwoll ber Becher am Munde, Ich hatte nicht Durst zur Stunde, Ich ließ vorüber ihn gehn; Mir winkt' im grünen Laube Granate, Feig' und Traube, Doch hab' ich sie lassen stehn.

Und als nun kam der Abend, Die Sonn' im Glanz begrabend, Da war mein Durft erwacht; Aber der Becher der Wonnen, Die Früchte waren zerronnen, Und dunkelte rings die Nacht. Die Welt hat mich verlaffen; Run fing' ich auf ben Gaffen Mein Lieb, wie tief es schmerzt: Ich habe ben Lenz verfäumet, Ich habe die Jugend verträumet, Ich habe die Liebe verscherzt.

# D sieh mich nicht so lächelnd an.

D sieh mich nicht so lächelnd an, Du Röslein jung, du schlankes Reh! Dein Blick, der jedem wohlgethan, Mir thut er in der Seele weh; Mein Herz wird trüb und trüber Bei deiner Freundlichkeit; Borüber ist, vorüber Der Liebe Zeit.

Ja wär' ich jung und froh wie du, Und wär' ich so frisch, und wär' ich so rein: Wie schlüge mein Herz dem deinen zu, Wie könnten wir selig zusammen sein! Wie sollte durch's Gemüthe Mir ziehn ein süßer Traum! Doch so — was soll die Blüte Am welken Baum?

Mein Leben liegt im Abendroth, Deins tritt erst ein in den sonnigen Tag; Mein Herz ist starr, mein Herz ist todt, Deins hebt erst an den lustigsten Schlag; Du schaust nach deinem Glücke In goldne Fernen weit. Ich blicke schon zurücke In alte Zeit.

Drum sieh mich nicht so freundlich an, Du Röslein jung, du schlankes Reh! Dein Blick, der jedem wohlgethan, Mir thut er in der Seele weh. Laß scheiden mich und wandern Die Welt hinauf, hinab; Du findest einen Andern, Und ich — ein Grab.

#### Serbstgefühl.

O war' es blos der Wange Pracht, Die mit den Jahren flieht! Doch das ist's was mich traurig macht, Daß auch das Herz verblüht;

Daß, wie der Jugend Ruf verhallt Und wie der Blick sich trübt, Die Brust, die einst so heiß gewallt, Bergißt, wie sie geliebt.

Ob von der Lippe dann auch fühn Sich Wit und Scherz ergießt, 's ist nur ein heuchlerisches Grün, Das über Gräbern sprießt.

Die Nacht kommt, mit der Nacht der Schmerz, Der eitle Flimmer bricht; Nach Thränen sehnt sich unser Herz, Und sindet Thränen nicht.

Wir sind so arm, wir sind so müd, Warum, wir wissen's faum; Wir sühlen nur, bas Herz verblüht, Und alles Glüd ist Traum.

# Von Dingen, die man nicht antasten soll.

Ich hatt' ein Bildniß wundersein, Mit zarten Farben ausgemalt, Das hat mit seinem bunten Schein Gar sieb ins Auge mir gestrahst; Ich hielt es ganz für mich allein, Und wo ich war, da mußt' es sein. Tags stand's an meiner Arbeitsstätte, Bu Nacht hing's über meinem Bette, Und selbst in meinem schönsten Traum Wie hold es blüht', ihr glaubt es kaum.

Da bachten die Leute in der Stadt: "Was der wohl so besondres hat!" Kamen herbei von allen Enden, Betasteten es mit plumpen Händen, hielten es gegen Feuer und Licht, Ob auch die Farben in der Richt, Wischten am Firniß hier und dort, Und hingen's dann an seinen Ort.

Die Leute find ein eigen Gefchlecht, Meinen, fie hatten vollfommen Recht, Sagen, mir bliebe das Bild ja boch, Und ich auch sei berselbe noch; Ich aber schlage die Augen nieder, Und wenn ich auf mein Kleinod seh, Thut's mir im tiefsten Herzen weh; Der Schmelz ist hin und kommt nicht wieder.

#### Verlorene Liebe.

Und fragst du mich mit vorwurfsvollem Blid: Warum so trübe? Welch ein Mißgeschick Bermag der Seele Frieden dir zu stören? — Wohlan! Es sei! Die nächt'ge Stund' ist gut, Im Becher glüht der Traube dunkles Blut — Von meiner Jugendliebe sollst du hören.

Ich war ein Knab', wie andre Knaben sind, Halb trotig heißer Jüngling, halb noch Kind, Zu schen, des Lebens Räthsel zu entsiegeln; Mein junges Herz war voll und sehnsuchtsschwer, Es wußte kaum, weßhalb — es glich dem Meer, Das still des Mondes harrt, ihn abzuspiegeln.

Da fand ich Sie, das blonde Kind der Flur, Und zwiegeschaffen fühlten wir uns nur, Uns neu zu einen wie in Edens Räumen; Blau war ihr Auge, wie die Sommernacht; Und diese Lippen! — Wem sie nur gelacht, Der mußt' hinfort von heißen Küssen träumen.

Wohl blüht' uns damals eine schöne Zeit, Als wir in dunkler Waldeseinsamkeit Das Reh belauschten und der Knospen Schwellen, Als wir im Kahne — Dämmrung ringsumher — Uns wiegten auf dem abendstillen Meer, Bom Spätroth nur gesehen und von den Wellen;

Als wir auf mondbeleuchtetem Balton Zweistimmig sangen zu der Lante Ton, Als wir uns heimlich slüsternd dann umfingen, Und Aug' in Auge seligen Erguß Herniederthaute, und im ersten Kuß Die Seelen brennend an einander hingen.

D war' ich bei des ersten Kusses Tausch Damals gestorben in beglücktem Rausch, Aus weichen Armen in die Gruft getrieben! Ich ware jetzt kein Greis mit braunem Haar, Frisch außen, innen Leiche. — D fürwahr, Es stirbt als Knabe, wen die Götter lieben.

Nun mußt' ich sie verlieren. An den Mann Ist sie gebannt, den sie nicht lieben kann, Dem ihre ersten Kusse nicht zu eigen. Er führte lächelnd zum Altar sie fort; Sie wurde bleich, der Priester sprach das Wort, Ich aber stand dabei und mußte schweigen. Und dent' ich dran, so kocht in Grimm mein Herz, Und wie ein kaltes Sisen fährt der Schmerz Mir durch die Brust, und jeder Trost versaget. Darum bin ich so trüb, darum so wisd. Doch nun hinweg damit! -- Das Glas gefüllt! Beim Weine will ich schwärmen, bis es taget.

#### Auf dem Waller.

Mun wollen Berg' und Thale wieder blühn, Die Winde fäuseln durch der Wipfel Grün, Des Waldhorns Klang verschwimmt im Abendroth — Ich möchte froh sein, doch mein Herz ist todt.

Die Freunde rudern frisch und saumen nicht, Des Wassers Furche blinkt im Sternenlicht, Die Cither klingt, im Takte schwebt das Boot — Ich möchte froh sein, doch mein herz ist todt.

Der Mond geht auf und lauter wird die Lust, Es drängen Lieder sich aus jeder Brust, Der Wein im Becher glutet dunkelroth — Ich möchte froh sein, doch mein Herz ist todt.

Und stiege meine Lieb' aus ihrem Grab Mit all ben Wonnen, die sie einst mir gab, Und böte Alles, was sie einst mir bot: Umsonst! — Denn hin ist hin und todt ist todt.

- 34 -

# Des Müden Abendlied.

Derglommen ist das Abendroth, Da tont ein fernes Klingen; Ich glaube fast, das ist der Tod, Der will in Schlaf mich singen. D singe nur zu, Du Spielmann du! Du sollst mir Frieden bringen.

Ein weiches Bette der Rasen giebt, Es säuseln so fühl die Enpressen. Und was ich gelebt, und was ich geliebt, Ich will es Alles vergessen. Keinen Ruhm, fein Glück Lass' nichts als Schmerzen besessen.

So fahr' benn wohl du arge Welt Mit beinen bunten Schäumen! Bas dich ergött, was dir gefällt, Wie gern will ich's versäumen! Schon wehet die Nacht Mich an so sacht; Nun laßt mich ruhn und träumen.

- ×

# D Jugendzeit.

D Jugendzeit, du grüner Wald, Darin der Liebe Röslein blüht, Wie ist dein Rauschen mir verhallt, Berhallt im Ohr und im Gemüth! Voll Liebeslust der frische Muth, Der helle Blick, der kede Sinn, Das rasche, rothe Dichterblut, O sprich, o sprich, wo sind sie hin!

Es kamen Zeiten schwer wie Blei, Der Zweifel schlich in diese Brust, Der Traum der Neigung sloh vorbei, Und blasser wurden Licht und Lust; Und wenn ich in die Zukunst schan, Das ist nicht mehr das alte Gold, Ich seh' ein trübes Nebelgrau, Wie's herbstlich um die Berge rollt.

Und doch getrost! Die Blüthenzeit Berweht hat sie des Windes Flucht; Doch reift in tiefer Ginsamkeit Und unter Schmerzen reift die Frucht. Die Sehnsucht laff' ich nimmer los; Sie wächst in tranker Brust und schwillt, Wie in der dunkeln Muschel Schooß Empor die lichte Perle quillt.

Drum klag' ich nicht, brum zag' ich nicht, Sie halt' ich fest in Noth und Bein, Und wenn mein Herz im Kampse bricht, So muß die Sehnsucht Flügel sein. Da schwingt sie kühn sich auf mit mir, Daß hell wie Liedesgruß es schallt, Und schweht, und trägt mich heim zu dir O Jugendzeit, du grüner Wald!

# Wie es geßt.

Sie redeten ihr zu: Er liebt dich sticht, Er spielt mit dir — Da neigte sie das Haupt, Und Thränen persten ihr vom Angesicht Wie Than von Rosen; o, daß sie's geglaubt! Denn als er sam und zweiselnd fand die Braut, Ward er voll Trot, nicht trübe wollt' er scheinen; Er sang und spielte, trank und lachte saut, Um dann die Nacht hindurch zu weinen.

Wohl pocht' ein guter Engel an ihr Herz:
"Er ist doch treu, gieb ihm die Hand, o gieb!"
Wohl fühlt' auch er durch Bitterfeit und Schmerz:
"Sie liebt dich doch, sie ist ja doch dein Lieb,
Ein freundlich Wort nur sprich, ein Wort vernimm,
So ist der Zauber, der euch trennt, gebrochen."
Sie gingen — sahn sich — o, der Stolz ist schlimm!
Das Eine Wort blieb ungesprochen.

Da schieden sie. Und wie im Münsterchor Berglimmt der Altarlampe rother Glanz — Erst wird er matt, dann flackert er empor Noch einmal hell, und dann verlischt er ganz — So starb die Lieb' in ihnen, erst beweint, Dann heiß zurückersehnt, und dann — vergessen, Bis sie zuletzt, es sei ein Wahn, gemeint, Daß sie sich je dereinst besessen.

Nur manchmal fuhren sie im Mondenlicht Vom Kissen auf. Von Thränen war es naß, Und naß von Thränen war noch ihr Gesicht, Geträumet hatten sie — ich weiß nicht was. Dann dachten sie der alten schönen Zeit, Und an ihr nichtig Zweifeln, an ihr Scheiden, Und wie sie nun so weit, so ewig weit. — O Gott, vergieb, vergieb den Beiden!

#### Siehst du das Meer.

Siehst du das Meer? Es glänzt auf seiner Flut Der Sonne Bracht; Doch in der Tiefe, wo die Perle ruht, Ist finstre Nacht.

Das Meer bin ich. In stolzen Wogen rollt Mein wilder Sinn, Und meine Lieder ziehn wie Sonnengold Darüber hin.

Sie flimmern oft von zauberhafter Lust, Bon Lieb' und Scherz; Doch schweigend blutet in verborgner Brust Mein dunkles Herz.

### Reue.

Die Nacht war schwarz, die Luft war schwül, Ich fand nicht Schlaf auf meinem Pfühl, Mein Sinn ward trüb und trüber; Da schritten die Tage der alten Zeit Zu langem, langem Zug gereiht Wehklagend mir vorüber:

"Du hattest ben Lenz und bu haft ihn entlaubt, Du hattest bas Heil und bu hast nicht geglaubt, Du hattest ein Herz zum Lieben, Du hast es vertändelt mit eitlem Schein; Nun bist du zulest allein, allein Mit deinem Jammer geblieben."

×----

"Und wie du ringst in bangem Gebet, Es ist zu spät, es ist zu spät, Du darist von Rast nicht wissen; Dein einsam Herz ist dein Gericht." Ich aber brückte mein Angesicht Lautweinend in die Kissen.

# Schlaflosigkeit.

Wenn ich in den Knabenjahren Abends hinsant auf mein Bette, D wie war die Rast mir lieblich! Schon nach wenig Athemzügen Lösten sich von selbst die Wimpern Und des Schlases Wellen spülten Um die Brust mir leicht und linde, Und der Traum mit Elsenhänden Nahm mir von der jungen Seele Allen kleinen Harm des Tages.

Aber jetzt wie ward es anders! Such' ich Mitternachts mein Lager Mit herabgebrannter Kerze, Bleibt der süße Schlaf mir ferne; Denn die Sehnsucht ruckt am Kissen, Und es lasten die Gedanken Auf mir wie ein böser Alpdruck, Und mit Rabenslügeln schwirren Um mein Haupt die schlimmen Sorgen.

Stundenlang mit heißem Auge Starr' ich bann hinaus ins Dunkel, Bis zulett die matte Seele Sich verliert in dumpfen Träumen.

Ach, was gab' ich brum, ihr Freunde, Könnt' ich nur noch einmal wieder, Einmal wie ein Jüngling weinen, Einmal schlafen wie ein Knabe!

# Scheiben, Leiben.

Und bist du fern, und bist du weit Und zürnst noch immer mir, Doch Tag und Nacht voll Traurigkeit Ist all mein Sinn bei dir. Ich denk' an deine Augen blau Und an dein Herz dazu — Ach, keine, keine sind' ich je, Die so mich liebt, wie du.

Wie stand die Welt in Rosen schön, Da ich bei dir noch war:
Da rauscht es grün von allen Höhn, Da schien der Mond so klar.
Du brachst die Ros, ich küßte dich, Ich küßt' und sang dazu:
Wohl keine, keine sind' ich je, Die so mich liebt, wie du.

Wohl bin ich frei nun, wie der Falf, Der über die Berge fliegt, Bor dem die Welt, die schöne Welt Hellsonnig offen liegt; Doch hat der Falf sein heimisch Nest, Und wo wird mir einst Ruh? Uch, feine, feine sind' ich je, Die so mich liebt, wie du.

Dichlimmer Tag, o schlimme Stund', Die uns für immer schied!
Da sind aus meines Herzens Grund Geschieden Freud' und Fried'.
Nun such' ich wohl durch Land und See, Und habe nicht Rast noch Ruh;
Doch feine, seine sind' ich je,
Die so mich liebt, wie du.

---

#### Macbruf.

In diesen Zimmern hast du jungst gewohnt, Die Treppen hat bein schöner Tug betreten, Durch diese Wipsel schautest du den Mond, Und sahst den Sommer bluhn auf diesen Beeten.

Und dort an jenem Fenfter faßest du, Und alter Zeit gedachtest du im Herzen, Und dort entschliefst du, wenn zu tiefer Ruh Dein Nachtgebet besprochen alle Schmerzen.

Ach, ba bu fortzogst, mußt' es jedem sein, Als ob ber Engel bieses Hauses schiede; Ich aber trat an beiner Statt herein, Ein wilder Gast mit meinem wilden Liede.

Nun ift mir oft, als wüßten sie von dir Und mußten reden diese stummen Wände, Als schwebt' um Garten, Wald und Blumen hier Ein still Vermächtniß, das ich nicht verstände. Und doch, verständ' ich's, möcht' es mir — wer weiß! — Bom Busen wälzen eine Last von Kummer, Und diese Wimper mud und sieberheiß Mit Thräuen wieder segnen und mit Schlummer.

Büßt' ich das Eine nur, was Tag und Nacht Die Raft mir nimmt und mir verstört das Leben, Das Eine nur, ob du noch mein gedacht, Und, wenn du's thatest, ob du mir vergeben?

# Clotar.

(Fragment.)

1838.

Es liegt am Strand ber Spree im Prenßenland Die Stadt Berlin, die jede Zeitung nennt; Berühmt durch ihren Fritz und ihren Sand Und tausend Dichter, welche Niemand kennt; Dort lebte noch vor Kurzem unbekannt, Doch werth, daß ihr ihn kennet, ein Student, Und weil mir eben andre Helden sehlen, Will ich von meinem Freund Clotar erzählen.

Er war ein seltner Kauz, halb Mann, halb Kind, Ein Mensch, als hätt' ihn der April geboren: Bald heldenkühn und rasch zur That gesinnt, Bald träumerisch in Schwärmerei verloren; Trübsinnig heute, wetterlaunisch, blind, Und morgen seden Kummer abgeschworen; Jett wehmuthweich, jett trotig, nimmer stet — Mit einem Wort: er war ein Stück Poet.

In der Gesellschaft, wo am blanken Theetisch Das Wasser brodelt und der Blaustrumpf glänzt, Und wo prosaisch bald und bald poetisch Des Geists Rakete durch die Luft sich schwänzt, Langweilt' er sich; er liebt es nicht, den Fetisch Mit anzubeten, den man just bekränzt; Er schwieg darum, und that er auch den Mund auf, So war's zu gähnen nur von Herzensgrund auf.

Auch haßt' er Ceremonien und Bisiten, Manschetten, Binde, Frack, den Hut im Arm, Den Mund voll Phrasen und das Herz voll Nieten, Und sader Büppchen aufgestutzten Schwarm; Ja, hätte manche Dame zu gebieten, So würde längst ihm in der Hölle warm, Damit er qualvoll dort es lernen musse, Wie man die schönberingte Hand ihr kusse.

Dagegen liebt' er alte Folianten, Boraus der Geist vergangner Größe sprach; Wenn bleicher schon des Himmels Sterne brannten, Saß einsam er noch oft bei ihnen wach. Er spürt' in ihrem Schacht den Diamanten Der Schönheit und dem Gold der Weisheit nach, Und hörte drin mit andachtsvollem Lauschen Des Lebens tiesverborgne Duellen rauschen. Ernsthaft ans Werk, zum Frohsinn aufgeräumt, Das war sein Wort, und das war seine Weise. Seht hin! Die Cither klingt, der Becher schäumt, Er rastet beim Gelag im Freundeskreise, Da glänzt die Stirn, die eben noch geträumt, Die blasse Wange färbt mit Roth sich leise, Die Wimpern zuden rasch, die Augen blitzen, Und seine Lippe sprüht von hundert Witzen.

Und fand er Mädchen sinnig, lieb und schlicht, Mit offner Stirn und feingewölbten Brauen, So weilt' er gern. Ihr lächelndes Gesicht Boll ros'gen Friedens scheucht' ihm jedes Grauen; Ihm war's, als säh' er durch des Auges Licht Der Seele tiefen himmel glänzend blauen; Im herzen klang ihm leise Melodie, Und Liebe fühlt' er nicht, doch ahnt' er sie.

Wir werden lieben! — Schöne Dämmerzeit!
Die Luft ist still, nur schauert's in den Bäumen, Erröthend dehnt der Himmel sich so weit,
Die Bögel schlasen noch, die Blumen träumen
Und duften aus dem Traume; weit und breit
Zieht leichter Nebel an den Bergessäumen;
Doch Alles kündet schon, daß strahlenvoll
Der Sonne Gruß die Welt entzünden soll. —
Seibel, Gedichte.

Es war April. Der Schnee im Thal zerschmolz, Die Ströme tanzten siegreich durch die Flur, Die ersten Schwäne wiegten flügelstolz Den Leib im tiesen sonnigen Azur, Bon harz'gen Knospen schwoll das dürre Holz, Durch dessen Kronen lau der Westhanch suhr, Und schüchtern aus dem lodern Boden trat Bom Licht geweckt die erste grüne Saat.

D fennt ihr jene Sehnsucht, die so mild Zu dieser Zeit die Menschenbrust durchzieht, Die sanst mit jedem Frühlingshauche schwillt, Mit jedem Veilchen voll und voller blüht, Die, o so süß und doch so ungestillt, Kaum weiß, wonach sie seufzt, wofür sie glüht, Und endlich, wenn der Abendstern erscheint, Der Hoffnung und Erinn'rung Thränen weint?

Dieselbe Sehnsucht ist's, die in der Nacht Die Nachtigall der Rose schmelzend klagt, Dieselbe, die vom süßen Traum erwacht Uns seufzen läßt, daß es schon wieder tagt, Dieselbe, die im Mädchenherzen sacht Sich regt und dennoch sich zu regen zagt, Wenn sechzehnjährig es zum erstenmal Entgegenknospt der Liebe jungem Strahl.

Es war April. Am Fenster stand Clotar
Und sah hinaus zum weiten Himmelsbogen,
Wo aus dem Blau die Sonne licht und klar
Herniederschien und wo die Schwalben zogen,
Und auch in seiner Brust sing wunderbar
Der Wellenschlag der Schnsucht an zu wogen,
Ihm war's, als rief's ihn aus dem dumpsen Haus
Mit tausend Stimmen in die Welt hinaus.

Und plößlich fuhr er auf, wie auß dem Traum Ein Kranker fährt, wenn er sich fühlt genesen — Bom Auge reibt er sich des Schlummers Flaum, Und nicht begreift er, was mit ihm gewesen; Was hinten liegt, däucht ihm ein Leben kaum, Der Zukunft farb'ge Blätter will er lesen, Er ruft: Hinaus, um neue Kraft zu saugen! Das frische Grün ist gut für tritbe Augen.

Und von der Wand nahm er den Wanderstab, Den Ariost und seine treue Laute;
Dann gieng's die Friedrichsstraße rasch hinab,
Die schattenlos einsörmig langgebaute;
Ihn kummert's wenig, daß auf ihn herab
Aus manchem Fenster man verwundert schaute;
Zum Hall'schen Thor schritt er hinaus in Ruh,
Und wandert' ohne Umschau'n rüstig zu,

Doch fürcht' ich wahrlich, mancher wird mich schelten, Daß meinen Helben ich so ungerührt Bon bannen schicke, und ich sasse gelten, Berlin hat Bieles, bem ein Lob gebührt. Schön ist's unstreitig Abends an ben Zelten, Benn man sein Liebchen bort spazieren führt; Schön ist's im sischberühnten Stralau, Dank o Neptunus dir, und schön ist's auch in Pankow.

Schön ist der Staub der winnmelnden Chausseen, Schön ist der Fähndrichs seingeschnürtes Corps, Schön sind die nachgeäfsten Prophläen Mit Treppen drauf, das Brandenburger Thor, Schön des Ballets hochausgeschürzte Feen, Und schön des Colosseums Damenslor, Ja, schön sind Menschen, Wasser, Luft und Erde, Bor allem die Charlottenburger Pferde —

# Eraumkönig und sein Lieb.

Süß schlummert das Mädchen im Kämmerlein, Gebettet auf reinlichem Pfühle; Die Sommernacht haucht würzig herein Mit ihrer erquidenden Kühle.

Am Fenster blühn die Rosen zumal, Es duften so süß die Linden, Kaum mag des Mondes goldner Strahl Durch's Laub den Eingang sinden.

Doch plöglich ftarfer wird ber Duft, Glühwürmchen weben und flimmen, Es rauschen die Blätter, es klingt die Luft Bon leisen melodischen Stimmen:

"Süß Lieb, füß Lieb, und wiege dich fein Auf stillen Schlummerwogen! Traumkönig will bein Liebster sein Traumkönig kommt gezogen." Da steht der Elf zu Häupten ihr, Er schüttelt die Locken, die dunkeln, Daß hell an seiner Krone Zier Die Edelsteine funkeln.

Dann beugt er sich sanft auf die Holde herab, Küßt Stirn und Lippen ihr leise, Und zieht mit goldenem Zauberstab Umher viele luftige Kreise.

Und wie er sie weiter und weiter schlingt, Da wird zum Balaste das Stübchen, Drin ruhn, von fürstlichem Glanz umringt, Traumkönig und sein Liebchen.

Aus purpurnen Polstern bereitet schwillt Die prächtige Lagerstätte; Bon ferne bämmert die Lampe mild, Zwei Pagen knien am Bette.

Und drüber in silbernem Reifen schwingt Ein Bogel sein farbig Gesieder, Er schautelt sich sacht wie im Schlaf und singt Ein Brautlied schmelzend hernieder.

So ruht Traumkönig beim Liebchen fein In traulichem Kussen und Kosen, Bis hell das Lager der Morgenschein Bekränzt mit leuchtenden Rosen. Dann schwindet der Elfe von dannen sacht, Rings ist der Zauber zerflossen, Und auch das Mädchen, das holde, erwacht, Bon lieblicher Scham übergossen.

Doch als sie empor nun die Augen schlägt, Bon langen Wimpern umfäumet, Da seufzt sie, da preßt sie das Herz bewegt: Ach, war denn mein Glud nur geträumet?

#### In der Ferne.

Sag an, du wildes oft getäuschtes Herz, Was follen diese lauten Schläge nun? Willft du nach so viel namenlosem Schmerz Richt endlich ruhn?

Die Jugend ist dahin, der Duft zerstob, Die Rosenblüte fiel vom Lebensbaum; Uch, was dich einst zu allen Himmeln hob, Es war ein Traum.

Die Blüte fiel, mir blieb ber scharfe Dorn, Noch immer aus ber Bunde quillt das Blut; Es sind das Weh, die Sehnsucht und der Zorn Mein einzig Gut.

Und bennoch, brächte man mir Lethe's Flut, Und spräche: Trink, du soust genesen sein, Soust fühlen, wie so sanft Bergessen thut, — Ich sagte: Nein! War Alles nur ein wesenloser Trug, Er war so schön, er war so selig doch; Ich fühl' es tief bei jedem Athemzug, Ich siebe noch.

Drum lagt mich gehn, und blute still mein Herz, Ich suche mir den Ort bei Nacht und Tag, Wo mit dem letten Lied ich Lieb' und Schmerz Berhauchen mag.

#### Cita mors ruit.

Der schnellste Reiter ist der Tod; Er überreitet das Morgenroth, Des Wetters rasches Blitzen; Sein Roß ist sahl und ungeschirrt, Die Senne schwirrt, der Pfeil erklirrt Und muß im Herze sitzen.

Durch Stadt\_und Dorf, über Berg und Thal, Im Morgenroth, im Abendstrahl Geht's fort in wildem Jagen, Und wo er floh mit Ungestüm, Da schallen die Glocken hinter ihm, Und Grabeslieder klagen.

Er tritt herein in den Brunkpalast, Da wird so blaß der stolze Gast, Und läßt von Wein und Buhle; Er tritt zum lustigen Hochzeitsschmaus, Ein Windstoß löscht die Kerzen aus, Bleich lehnt die Braut im Stuhle. Dem Schöffen blickt er ins Gesicht, Der just das weiße Stäblein bricht, Da sinkt's ihm aus den Händen; Ein Mägblein windet Blüt' und Klee, Er tritt heran; ihr wird so weh — Wer mag den Strauß vollenden!

Drum sei nicht stolz, o Menschenkind! Du bist dem Tod wie Spreu im Wind, Und magst du Kronen tragen. Der Sand verrinnt, die Stunde schlägt, Und eh' ein Hauch dies Blatt bewegt, Kann auch die beine schlagen.

# Friedrich Rothbart.

Tief im Schooße des Kyffhäusers Bei der Ampel rothem Schein Sitt der alte Kaiser Friedrich An dem Tisch von Marmorstein.

Ihn umwallt ber Purpurmantel, Ihn umfängt ber Ruftung Pracht, Doch auf feinen Augenwimpern Liegt bes Schlafes tiefe Nacht.

Borgesunken ruht das Antlit, Drin sich Ernst und Milbe paart, Durch den Marmortisch gewachsen Ist sein langer, goldner Bart.

Rings wie eh'rne Bilber fteben Seine Ritter um ihn ber, Sarnischglanzend, schwertumgurtet, Aber tief im Schlaf, wie er.

Heinrich auch, der Ofterdinger, Ist in ihrer stummen Schaar, Mit den liederreichen Lippen, Mit dem blondgelocken Haar.

Seine Harfe ruht bem Sänger In der Linken ohne Klang; Doch auf seiner hohen Stirne Schläft ein künftiger Gesang.

Alles schweigt, nur hin und wieder Fällt ein Tropsen vom Gestein, Bis der große Morgen plötslich Bricht mit Feuersglut herein;

Bis der Abler ftolgen Fluges Um des Berges Gipfel zieht, Daß vor seines Fittichs Rauschen Dort der Rabenschwarm entslieht.

Aber bann wie ferner Donner Rollt es burch ben Berg herauf, Und ber Kaifer greift zum Schwerte, Und die Ritter wachen auf.

Laut in feinen Angeln bröhnend Thut sich auf das eh'rne Thor; Barbarossa mit den Seinen Steigt im Waffenschmuck empor. Auf bem Gelm trägt er bie Krone Und ben Sieg in seiner Hand; Schwerter bliten, Harfen klingen, Wo er schreitet durch bas Land.

Und dem alten Kaiser beugen Sich die Bölker allzugleich Und auf's Neu zu Aachen gründet Er das heil'ge deutsche Reich.

## Sehnfucht.

Ich blick' in mein Herz und ich blick' in die Welt, Bis vom Auge die brennende Thräne mir fällt; Wohl leuchtet die Ferne mit goldenem Licht, Doch hält mich der Nord — ich erreiche sie nicht. D die Schranken so eng, und die Welt so weit, Und so flüchtig die Zeit!

Ich weiß ein Land, wo aus sonnigem Grün Um versunkene Tempel die Trauben glühn, Wo die purpurne Woge das User beschäumt, Und von kommenden Sängern der Lorbeer träumt. Fern lockt es und winkt dem verlangenden Sinn, Und ich kann nicht hin!

D hätt' ich Flügel, durch's Blau der Luft Wie wollt' ich baden im Sonnenduft! Doch umsonst! Und Stund' auf Stunde entslieht — Bertraure die Jugend, begrabe das Lied! — O die Schranken so eng, und die Welt so weit, Und so flüchtig die Zeit!

-00':0':0-

# Sonette

und

Pistichen aus Griechensand als Intermezzo.

1839-1840.



# Dichterleben.

en einst die Muse mit dem Blick der Weihe Mild angelächelt, da er ward geboren, Der ist und bleibt zum Dichter auserkoren, Ob auch erst spät der Kern zur Frucht gedeihe.

Des Lebens Pfabe zeigt in bunter Reihe Ihr ihm umfonst; er wandelt wie verloren, Es klingt ein ferner Klang in seinen Ohren, Er sinnt und sinnt, daß er Gestalt ihm leihe.

Der Leng erscheint mit seinen Bluthenzweigen: Er fühlt so feltsam sich vom Hauch burchdrungen; Die Liebe kommt: er weiß nicht mehr zu schweigen.

Und wie ein Quell, der lang' ans Licht gerungen, Bricht's nun hervor gewaltig, tonreich, eigen, Und sieh, er hat sein erstes Lied gesungen.

#### Alte Poeten.

Det erst erkenn' ich euren Werth, ihr Alten, Seit ich auf eurem heil'gen Boben schreite; Lebendig wandelt ihr mir nun zur Seite, Ein hoher Chor befreundeter Gestalten.

Nun lehret mich ber Götter ew'ges Walten Der Greis von Chios in der Helden Streite, Und mächtig trägt mich Bindars Lied ins Weite, Dem wie im Sturm die Flügel sich entsalten.

Sanft spielt Horaz mit seinem leichten Spotte Mir um die Brust, indeß den Blitz ergrimmt Sich Juvenal erborgt vom Donnergotte.

Doch wehmuthsvoll zu füßer Klage stimmt Tibull die Cither in umlaubter Grotte, Wenn fern im Blau der Stern des Abends glimmt.

## Auf der Akropolis zu Athen.

Bei euch, ihr hohen Säulen, laßt mich weilen, Ihr stummen Zeugen wechselvoller Tage Und laßt sich mein Gemüth ergehn in Klage, Daß nichts entrinnen mag des Schicksals Pfeilen.

Die Zeit des Glanzes faht ihr schnell enteilen, Und was ihr dann geschaut, war eitel Plage; Kaum les' ich noch die tausendjähr'ge Sage Des Ruhms in euren unterbrochnen Zeilen.

Es will das Herz mir schauerlich bewegen, Wenn ich betrachte solche Weltgeschicke, Wie hier das freiste Bolk dem Fluch erlegen.

Und wenn ich dann in meine Seele blicke, Scheint mir der eigene Schmerz so klein dagegen, Daß ich ihn lächelnd in der Brust ersticke.

## An den Grafen von Platen.

Wenn auch nur Wen'ge beine Größe ahnen Bon jenem Bolf, für das du hast gesungen, Für das du hast gefochten und gerungen, Boran ihm wandelnd auf der Schönheit Bahnen;

Doch fammelt schon im Schatten beiner Jahnen Gin Säuflein fich von eblem Muth burchdrungen, Und ob bein eigner Felbruf auch verklungen, Wir schlagen fort die Schlacht für beine Manen.

Wir sind die Schaar, die nie von Schrecken bleiche, Die mitten durch des Feinds gesenkte Speere Den Weg erkämpst für eine Königsleiche.

Berpfändet haben wir die eigne Chre, Daß keines Buben Hand mit frechem Streiche Die Schulter, die den Purpur trug, versehre.

## Ermunterung.

Blid um dich her! Es redet dir vom Lieben Was du nur schaust in aller Höh' und Tiese; Die Rose läge still im Moos und schliese, Wenn sie die Liebe nicht ans Licht getrieben.

Es wäre stumm die Nachtigall geblieben, Wenn Sehnsucht ewig nicht zu Liedern riese, Ja, selbst der Himmel ward zum Liebesbriese, Mit Silberschrift auf blauen Grund geschrieben.

D fieh, wie so die Welt in sugen Zwange Sich dreht, wie selbst das Seelenlose gerne Sich überläßt dem allgemeinen Drange.

Drum länger nicht vom Strahl bes Lebens ferne Berschließ bein Herz; laß glühen biese Wange, Und thu' wie Rose, Nachtigall und Sterne!

### Neues Leben.

Derhalle nun Gesang der Liebesklagen, Du langes, banges Echo meiner Leiden! Der Tag erscheint, die trübe Nacht muß scheiden, Die Stunde der Erlösung hat geschlagen.

Richt länger follt ihr Trauerfarben tragen, Ihr meine Lieder! Nein, in bunte Seiden, In Gold und Purpur will ich nun euch fleiden Bu wurd'ger Feier Diesen Jubeltagen.

Auf benn! Im Festgewand ben Tanz zu schlingen, Kränzt euch mit Blumen, zündet lust'ge Kerzen! Die vollsten eurer Töne laßt erklingen!

Nun gilt es, leicht in holder Form zu scherzen; Denn Frühling kam auf Regenbogenschwingen Und Frühling blüht und leuchtet mir im Herzen.

### Eros, der Schenk.

Ich wähle mir den Liebesgott zum Schenken, Er füllt den Becher mir aus Zauberkrügen Und weiß das Herz in seliges Genügen, Den Sinn in süßen Taumel zu versenken.

Auch lehrt er mich zu holbem Angebenken Den Bein zu schlürfen in bedächt'gen Zügen, Bu gartem Gruße Reim in Reim zu fügen, Und fanft ber Musen weißes Roß zu lenken.

Und wenn des Abends Schatten sich verbreiten Und mud' ich ruhe von des Tags Genusse, Erregt er sacht der Cither goldne Saiten.

Da muß im Schlaf, gleich Wimpeln auf dem Flusse, Manch holdes Traumbild mir vorübergleiten, Bis mich der Morgen weckt mit ros'gem Kusse.

### Liebesglück.

D wie so leicht in seligen Genüffen Sich mir die Stunden jest dahin bewegen! Ins Auge schau ich dir, bist du zugegen, Und von dir träum' ich, wenn wir scheiden muffen.

Oft zügeln wir die Sehnsucht mit Entschlüssen, Doch will sich stets ein neu Berlangen regen, Und wenn wir kaum verständ'ger Rede pflegen, Zerschmilzt sie wieder uns und wird zu Kussen.

Der erste wedt Begier nach tausend neuen, Es folgt auf Liebeszeichen Liebeszeichen, Und jedes scheint uns höher zu erfreuen.

Nun erst begreif ich gang ben Lenz, ben reichen, Wenn er nicht enbet Rosen auszustreuen,; Die alle schön sind und sich alle gleichen.

## Das Bauberschloß.

Es gibt ein Königsschloß in alten Sagen, Durch Zauberbann in wüsten Schutt zerfallen, Doch wenn die rechten Lösungsworte schallen, So steigt's empor wie in ber Borzeit Tagen.

Da glänzt der Saal, die goldnen Zinnen ragen, Jasmin und Ros' umblühn die Säulenhallen, Es tanzen Mädchen, Purpurkleider wallen, Und Silberharfen hörst du lieblich schlagen.

Den Trümmern glich mein Herz. Es mußte lange In Graus und Finsterniß verödet liegen, Und drinnen war es leer und dumpf und bange.

Da sprachest du, den Bannfluch zu besiegen, Das Lösungswort, und sieh, mit hellem Klange Ist draus der Liebe Zauberschloß gestiegen.

## An Ludwig Achim von Arnim.

Wenn sich ein Geist erhebt in ungeschwächter Erhabner Burbe mit gewalt'gem Schritte, Bu stolz, daß er des Hausens Gunst erbitte, So wird er oft dem niedern zum Gelächter.

So gingest du, der treue Kronenwächter Altdeutscher Gottesfurcht und edler Sitte, Berkannt durch deiner Zeitgenossen Mitte, Doch nur ein Lächeln gönnend dem Berächter.

Still schmudtest du indeß mit Kreuz und Blume Den Dom, an dem du bauetest, den weiten, Zu Gottes Chre, beinem Bolf zum Ruhme.

Zwar sahst du nicht das Werk zum Ende schreiten, Doch ragt's gleich jenem Kölner Heiligthume Ein riesig Bruchstud in dem Strom der Zeiten.

### An Ernst Eurtius.

Wer hat der Sorge je sein Herz verschlossen? Und flöhn wir zu des Boles eif'gen Strecken, Sie würde dort auch uns vom Lager schrecken, Wenn auf die Wimper kaum sich Schlaf ergossen.

Wir sehn von hellem Kerzenglanz umflossen Sie flattern an des Prunksals goldnen Deden; Dem Schiffer folgt sie durch das Meer, dem keden, Den Reiter holt sie ein auf flücht'gen Rossen.

Drum suche nicht ihr thöricht zu entsliehen, Mit Lächeln wolle bas Geschick versöhnen, Da feinem noch ein reines Glück gediehen.

Doch tannst bu bich ber Rlage nicht entwöhnen, Go reife sie zum Lieb, ber bir verliehen, Der leise Hauch ber griechischen Ramönen.

## An Bermann Krehschmar, den Maler.

(1839.)

Es nahn und fliehn die wechselnden Gestalten, Und was wir kaum im herzen lieb gewannen, Die Ferne führt es neidisch uns von bannen, Im Lauf der Stunden muß es rasch veralten.

Da greift ber Kunstler in bes Schickfals Walten; Ein Zaubrer weiß er Raum und Zeit zu bannen, Er weiß ben Augenblick, ben wir umspannen, In lichten Farben selig festzuhalten.

So haft nun du mit schöpfrischem Gemüthe Die schönste Ros' auf Hellas schönen Auen Dahingebannt in em'ger Jugendblüte.

Und staunend wird es noch ber Enkel schauen, Dies Angesicht voll Majestät und Gute, Die Königin ber Griechen und ber Frauen.

## Verwünschung.

Du willst bich nicht bei unferem Feste zeigen, Wo auf bem Rasen unter grünen Bäumen Guitarren klingen und Pokale schäumen, Und Reb' und Rose sich zum Kranz verzweigen.

Du fliehst ben Scherz, ben Becherklang, ben Reigen, Um stumm daheim von nicht'gem Leid zu träumen; Des Lebens Liebesblick willst du versäumen, Um einem Luftgebild bas Ohr zu neigen.

Du willst an schöner Augen Blit nicht glauben, Und wendest scheu dich ab von den Genüssen, Die uns gewährt der sufe Gott der Trauben.

So sei dir ewig denn von jenen Kussen Die Glut verschlossen, die so sanft sich rauben, Und ewig sollst du Wasser trinken mussen.

## Jonnner im Süden.

In Teppichzelten, die zum Schlummer taugen, Um Spiele der Gedanken sich vergnügen, Dazwischen dann und wann in langen Zügen Den kühlen Rauch der Wasserpfeife saugen,

Bald einsam träumen von geliebten Augen Und mit dem Traum die Gegenwart betrügen, Bald mit den Freunden bei gefüllten Krügen In leichtem Bit der Thoren Werk durchlaugen,

Das ist das Einz'ge, was in diesen Tagen, Wo alle Blumen vor der Sonne flüchten, Mir thunlich noch erscheint und zu ertragen.

Doch wollt mich brum bes Leichtsinns nicht bezüchten; Ein Dichter barf schon auszuruhen wagen, Denn auch sein Müßiggang ist reich an Früchten.

## Der Ungenannten.

Die du den Blid mir zugewandt voll Gute, Da mich die Andern in den höfisch glatten Prunkvollen Sälen stolz vergessen hatten, Wie dant' ich beinem freundlichen Gemuthe!

Du botest lächelnd mir bes Herzens Blüte, Mit sußem Wort erquicktest du den Matten, So mag ein Quell in hoher Palmen Schatten Den Bilger laben, der von Durst entglühte.

Und doch! Nicht folgen darf ich jenem Glücke, Das beine Gunst so reich mir zugewogen; Mich halt das Herz, mich halt die Pflicht zurücke.

Denn zwischen uns ift eine Kluft gezogen, Die sich verbinden läßt durch feine Brude, Und die noch feiner gludlich überflogen.

### Unruhiger Sinn.

Es treibt mich stets ein wechselndes Berlangen; Balb möcht' ich unter meiner Heimath Linden Um eignen Herb ein schattig Plätzchen finden, Um bort zu raften ohne Wunsch und Bangen;

Bald wieder möcht' ich, sonnverbrannt die Wangen, Des Südens Meer durchschweifen mit den Winden, Bis ferne, wo die letten Pfade schwinden, Der Buste Palmenschatten mich umfangen.

Der jähe Wechsel ruht auf Einem Grunde; Bur Beimath leitet mich ein sußes Traumen, Sie bringe mir ein Wort aus liebem Munde.

Doch bin ich bort, so fühl' ich ohne Saumen: Noch immer nicht erschien bas Glud zur Stunde, Und wieder such' ich's in den fernsten Räumen.

### Memento mori.

Die ihr den Geist zu fernen Bahnen lenket Und nächtlich sinnt bis zu des Tags Erröthen, Bergest nicht, daß ein Andres noch vonnöthen, Und daß des Lebens Sold euch nicht geschenket.

Und die ihr euch in Scherz und Lust versenket, Mit kurzem Rausch die kurze Zeit zu tödten, Berstummen heißet die Musik der Flöten, Sett ab den Becher, und des Endes benket!

Auch euer wartet jene große Lude; Ein Abgrund bleibt ber Tod, ein ewig trüber, Bie schön mit Blumen ihn der Dichter schmude.

Rein Liedchen tändelt fort das Gegenüber, Kein Schluß der Weisheit schlägt die kuhne Brude, Und nur des Glaubens Flügel trägt hinüber.

### Der Liebenden.

Seitdem die Liebe dir genaht, der Reinen, Ift's wie ein Zauber über dich gekommen; In sußem Feuer ist dein Aug' erglommen, Doch schöner blickt es noch in sel'gem Weinen.

Oft, wenn du wandelft, will es mir erscheinen, Als sei die ird'sche Schwere dir genommen; Dein Thun ist wie der Blumen Blühn, der frommen, Und wie der Engel ist dein Wunsch und Meinen.

Das Wort erblüht von selbst dir zum Gedichte, Doch schweigst du, strahlt, die Rede zu ergänzen, Bon deiner Stirn die Lieb' im reinsten Lichte.

So sah dereinst, entrudt der Erde Granzen, Auf Beatricens schönem Angesichte Den Strahl des Paradieses Dante glanzen.

## Vergänglichkeit.

Daß Alles uns so rasch vorübereilet, Und sich die Zeit nicht läßt in Fesseln schlagen, Es war mir nimmermehr ein Grund zu klagen, Wenn ich im Kreis der Fröhlichen verweilet.

Denn öfter noch hat mir es Trost ertheilet, Benn auf der Seele tiefe Schatten lagen; Der bangen durft' ich dann vertrauend sagen: Getrost! Der Sand verrinnt, die Bunde heilet.

So hofft' ich stets bem jungen Lenz entgegen, War ich vom Frost bes Winters kalt umschauert, Und sah mit Ruh ben Herbst ins Grab sich legen.

Nur Gines hab' ich immer tief betrauert, Daß auch die schönste Blum' auf unsern Wegen, Die Liebe selbst nur zwei Minuten dauert.

## Distiden aus Griechenland.

I.

Die du die Burg dort oben bewohnst, blauäugige Pallas, Schau mit segnendem Blid auch auf den Sänger herab! Zwar mir zeigte sich Eros geneigt, und der rosige Bakchos Blidt' aus dem Epheukranz schalkhaft verlodend mich an; Doch du, Göttin, verleih zu dem Süsen das Maaß und die Weisheit,

Gieb mir das stille Gemuth, recht zu genießen, dabei! Liebt auch die Jugend den feurigen Rausch und den Taumel der Wonne,

Ach, wie theuer erkauft oft sich die flüchtige Lust! Doch wenn Du die Begier mit lächelndem Ernste befänstigst, Wie mit frommer Musik Orpheus den Löwen gezähmt: Nimmer entheiligt das Mahl alsdann der vergossen Becher, Nimmer betroffenen Blick glühen die Mädchen vor Scham, Sondern es wandelt im Kreis mit Blumen umwunden die Cither,

Und um das freundliche Fest schlingt sich der Grazien Tang. Dann erft wird der Genuß zum Genuß, und die Blüte ber Freude

Treibt als schwellende Frucht manches begeisterte Lied.

#### II.

Kleißig blättr' ich die Alten mir durch, dann finn' ich auf Lieder,

Blättre wieder, und so fliehn mir die Stunden dahin. Glücklicher Doppelgenuß! Raum weiß ich, ist das Empfangen Süßer, ist's das Gefühl, selber ein Dichter zu sein. Aber ich slehe zu euch, ihr Götter, erhaltet mir gnädig Jenen beweglichen Sinn, der sich auf beides versteht! Laßt wie die Biene mich sein, die bald in der Rose sich festsaugt,

Bald den gewonnenen Saft ämsig in Honig verkehrt!

#### III.

Jubeln am Morgen die Lerchen und behnt in heiterer Bläue Ueber des üppigen Thals Wipfeln der Himmel sich auß: D wie erfreut mich alsdann Homers anmuthige Klarheit, Wie bewegt mir alsdann Sophokles' Würde das Herz! Doch wenn spät in der Nacht durch dämmernde Nebel der Mond scheint,

Und, vom Zuge berührt, zittert die Flamme des Herbs, Sei Arioft mir gegrüßt, der Poet buntfarbiger Mährchen, Und in phantastischen Traum wiege mich Calderon ein.

#### IV.

Was ich bin und weiß, dem verständigen Norden vers bant' ich's, Doch das Geheimniß der Form hat mich der Süden gelehrt.

#### V.

21uch dem beschwerlichsten Stoff noch abzugewinnen ein Lächeln

Durch vollendete Form strebe der wahre Poet. Kummer und Gram sei'n schön, vom erhabenen Rhythmus besänstigt,

Selber der Bruft Angstschrei werde dem Ohr zur Musit; Und der versehrende Pfeil des Gespötts, in die Woge der Anmuth

Sei er getaucht, flangvoll werd' er vom Bogen geschnellt.

### VI.

### Ebene von Marathon.

halb von öben Gebirgen umkränzt streckt Marathons heil'ge Thalflur gegen des Meers schimmernde Bucht sich hinab. Feierlich schweigt es umber, stumm treisen die Abler, und einsam

Ueber bem weiten Befild ichwebt ber Befallenen Ruhm.

#### VII.

### Chelidono.

Do die Platane sich riefig erhebt im Schatten ber Balb-

Ragt in Trümmer bereits fallend das Kloster empor; Längst ist der Mönche Gesang in der Kirche verhallt und es buftet

Weihrauch nimmer, des Chors ewige Lampe verlosch; Aber der Quell, der fühl am Altar aufsprudelt, erquickt noch Hänsig den Wandrer, er spricht dankend ein kurzes Gebet.

#### VIII.

### Grab des Themistokles.

Wo am zackigen Fels das Gewog sich brandend emporbäumt, Senkten die Freunde bei Nacht heimlich Themistokles Leib In heimathlichen Grund. Festgaben und Todtengeschenke Brachten sie dar und es floß reichlich die Spende des Weins.

Aber den Born bes verblendeten Bolts kleinmuthig befürchtend

Stahlen sie leise sich heim, ehe die Dämmrung erschien. Denksteinlos nun schlummert der Held. Doch drüben im Spätroth

Ragt ibm, ein ewiges Mal, Salamis Felfengeftab.

#### IX.

#### Villa bei Melanes auf Haros.

Wie sich der Garten in Duft und in Dämmerung hüllt: Der Orangen

Saftige Wipfel verstreun liebliches Dunkel umber. Weithin streckt sich ber Pinie Dach, aus Silberoliven Geben bas fäuselnde Haupt schlanke Coppressen empor.

Durch Weinlauben hinauf führt stattlich zur Billa die Treppe,

Aber des freundlichen Bau's weite Gemächer find leer. Könnt' ich doch hier, entfernt von der Welt, mit der Jugendsgeliebten

Einmal grußen ben Leng, wann er mit Bluten sich schmudt,

Dber in Muße ben golbfruchtbringenden Berbst hinträumen, Richts als Lieb' und Gefang in ber beruhigten Bruft!

----x---

#### X.

### Aperanthos auf Naxos.

Da, das heiß' ich fürwahr Dionnsos heilige Stätte! Ueppiges Traubengeländ fränzt das gesegnete Thal. Jeglicher Abhang triefet von Wein; um die Giebel der Häuser,

Um der Kastanien Schaft schlingt sich das grüne Gerant. Horch, schon wandelt der bacchische Zug; schwarzäugige Jungfraun

Führen den Reihn, du vernimmst Cithern und Paukengeton,

Jener erglühende Greis auf dem Gfel, er scheint mir Silenos;

Folgt nicht, die Schläfe bekränzt, bald mit den Panthern der Gott?

Aber indeß nicht lässig, o Schent! Frisch, walte des Umtes, Mit dem ambrosischen Trank fülle den weiten Bokal.

#### XI.

### Zahreszeiten in Athen.

Mimmer den Sommer verweil' in Athen. Glutvollen Sirocco Athmest du dann, und der Geist senket die Flügel verzagt. Doch wann segnend der Herbst in röthlichem Duft durch die Berge

Wandelt, und am Felshang tiefer die Traube sich bräunt, Wann der Jlissos rauscht und die neuaufgrünende Thalslur Zwischen dem Delwald bunt mit Anemonen sich schmückt, Welche Wonne gewährt es alsdann, mit dem Freunde der Jugend

Auf den kolonischen Höhn unter den Blumen zu ruhn, Ober durch's Marmorgebalk goldrostiger Säulen des himmels Leuchtendes Blau, einsam, stillen Gemuths zu beschaun!

#### XII.

Freundlicher Greis, hab' Dank! Du erquicktest die durstigen Bandrer,

Die auf felfigem Steig beiner Behausung genaht.

Selbst zwar arm, boch lubest bu uns in bes grünenden Beindachs

Schatten und brachtest uns gern mas du besaßest herbei; Sorglich lasest du felbst im Garten die saftigsten Trauben, Aus dem erfrischenden Quell schöpftest du selber ben Trunk.

Freundlicher Greis, hab' Dank! Zwar schlugst du das Gegengeschenk aus,

Aber den segnenden Bunsch halt' ich vergebens zurud: Möge der Stock dir bluhn von den köstlichsten Beeren und täglich

Streue der Palme Gezweig dichteren Schatten umher; Nimmer versiege der labende Quell, und nimmer im Fasse Gehe der Weizen dir aus, nimmer im Kruge das Del; Doch uns möge der Wanderer Gott noch oft es gewähren, Solch ein traulich Gemuth wiederzusinden wie deins!

#### ХІП.

Diel zu wissen geziemt und viel zu lernen dem Dichter, Ach, für seinen Beruf däucht mir das Leben so kurz. Denn er kenne die Welt und ihre Geschichten, er gehe Bei den Alten mit Lust wie bei den nenen zu Gast. Fremde Länder und Sprachen ersorsch' er mit willigem Gifer,

Sei im Norden und sei unter den Palmen zu Haus. Aber vor Allem versteh' er das Herz und die ewige Leiter Seiner Gefühle; die Lust kenn' er und kenne den Schmerz. Was aus Säul' und Gemälde dich anspricht, wiss er zu deuten,

Was dir des Waldes Geräusch flüstert, er fass es ins Wort.

Kunst und Natur und Welt und Gemüth, er beherrsche sie alle:

Aber ber Thor nur verlangt, daß ein Gelehrter er fei.

Drittes Buch.

Athen.

1838—1840.



### Ghafel.

ur Zeit, wenn der Frühling die Glut der Rosen entfacht in Athen,

Wie dämmert so lieblich alsdann die duftige Nacht in Uthen!

Hoch leuchtet ber Mond und bescheint Copressen und Balmen umber

Und marmornen Tempelgefäuls verfinkende Pracht in Athen. Wir aber bekränzen das Haupt und füllen den Becher mit Wein,

Gedenkend, wie Sokrates einst die Nächte verbracht in Athen; Bon Lieb' entspinnt sich Gespräch; denn ob auch Pallas die Burg

Beherrschen mag, Eros, der Gott, übt selige Macht in Athen; Bur Rede gesellt sich Musik, leicht sind die Gnitarren gestimmt, Leicht regt sich des Wechselgesangs melodische Schlacht in Athen. Da webt man klassisches Wort, manch leuchtender Name sich ein, Denn großer vergangener Zeit Erinnerung wacht in Athen. Und fühner erbraufet das Lied; wir spenden aus vollem Pokal Den Herrlichen, die einst gekämpft, gesungen, gedacht in Athen.

### Vorwärts.

Laß das Träumen! Laß das Zagen! Unermüdet wandre fort! Will die Kraft dir schier versagen, Borwärts ist das rechte Wort.

Darfft nicht weilen, wenn die Stunde Rosen dir entgegenbringt, Benn dir aus des Meeres Grunde Die Sirene Lockend singt.

Borwärts, vorwärts! Im Gesange Ringe mit dem Schmerz der Welt, Bis auf deine heiße Wange Goldner Strahl von oben fällt;

Bis der Kranz, der dichtbelaubte, Schattig beine Stirn umwebt, Bis verklärend über'm Haupte Dir des Geistes Flamme schwebt.

Borwärts drum durch Feindes Zinnen, Borwärts durch des Todes Bein! Ber den Himmel will gewinnen, Dluß ein rechter Kämpfer sein.

## Woran ich denke.

Woran ich bent'? — An meines Lebens Morgen, Als noch so ungestüm, so frei von Sorgen Das jugendliche Herz mir schlug, Als vor mir, ein besonder Meeresspiegel, Die Hoffnung lag, als der Gedanke Flügel Und als die Liebe Rosen trug.

Da weilt' ich Abends, ohne zu ermatten, Im Regen, nur um einen flücht'gen Schatten Um hellen Fenster zu erspähn; Und selig war ich, durft' ich aus der Ferne Nach ihrem Auge, wie nach einem Sterne Im tiesen Blau des himmels sehn.

Ich sah im Duft ber Lilie, die mit Schweigen Sich aufthat, ein Gebet zum himmel steigen, Und meine Seele kniete mit; Ich hörte Lieder im Geräusch der Quellen, Die mir der Wind mit Sinken und mit Schwellen In ungewiffe Strophen schnitt.

Ja ich war fromm und frei und rein. Ich glaubte An jede Reinheit, und mit stolzem Haupte Sah ich hinab auf das Gewühl, Das unter mir im engen Horizonte Schaffen, sich freun, leben und sterben konnte, Des Windes und der Wellen Spiel.

Nun hab' ich, ach, geschaut, erkannt, genossen; Die Blüt' ist hin, der Farben Schmelz zerflossen, Ich bin erprobt in Lust und Schmerz. Ich ward ein Mann, doch konnt' ich nichts erlangen, Als wen'ge Lieder, sonnverbrannte Wangen Und dieses sehnsuchtsvolle Herz.

Und jene Zeit, da mir so unermessen Die Welt noch schien, fast hab' ich sie vergessen; Nur manchmal, wenn der Feigenbaum An meinem offnen Fenster leise rauschet Und still durch's Laub des Mondes Sichel lauschet, Blidt sie mich schmerzlich an im Traum.

# Der Sklav.

D war' ich frei und reich, ein Pascha sonder Gleichen, Wie liebt' ich dann dies Land mit seinen Lorbeersträuchen, Bon Korn und Trauben segenschwer, Dies klare Sonnengold in den krystallnen Lüften, Diese Gärten, durchwürzt von ew'gen Rosendüsten, Und dieses glänzend blaue Meer!

Um Mittag ruht' ich dann auf weichen Purpurdeden Im luftigen Gemach, wo im marmornen Beden Der Springflut Rauschen nie verstummt, Und wo ein schwarzer Knab', am Nigerstrand geboren, Mit frausem Wollenhaar, Goldringe in den Ohren, Sein Liedchen zur Guitarre summt.

Dber auf stolzem Roß von ächt arab'schem Stamme, Deffen Lauf wie der Wind, deß Auge wie die Flamme, Flög' ich dahin durch Thal und Höhn, Durch die Felder von Mais, beschattet von Platanen, Den prächt'gen Strom entlang, wo stolz wie grüne Fahnen Der Palmen breite Fächer wehn.

Und um die Zeit, wo suß die Nachtigallen klagen, Ließ' ich ein leicht Gezelt von Seidenstoff mir schlagen Um Berg auf kühlem Wiesensammt; Ich sähe fern das Meer sich behnen unermessen, Und an der Bucht die Stadt, und Kuppeln und Cypressen Bom Abendpurpur überslammt.

Und dann die süße Nacht! Auf schwebender Galeere Führ' ich bei Flötenschall hinaus zum stillen Meere, Und bei des Halbmonds Dämmerschein Höb' ich mit leiser Hand der Favorite Schleier Und säh' ein dunkles Aug', in dem das tiefe Feuer Berheißend spräche: Ich bin dein! —

So träumte füß der Stlav. Da klirrte seine Kette, Er suhr verstört empor von seiner Lagerstätte Mit bangem Blick, mit blassem Mund; Denn schon verschwand im Blau der Morgenstern erbleichend, Und vor ihm stand der Vogt, den krausen Bart sich streichend, Und rief: Zur Arbeit sort, du Hund!

# **Flatens Vermächtniß**.

27och schweift ber fraft'ge Geist auf fernen Bahnen, Und rasch burch biese Abern pocht bas Leben; Doch Stimmen giebt's, geheime, deren Mahnen Das Herz umsonst sich müht zu widerstreben, Und mir verkündet solch ein dunkles Ahnen: Bald muß ich diesen Staub dem Staube geben, Und ben sie mir im Leben nicht gestatten, Der Lorbeer wird auf meinem Grabe schatten.

Sei's immer. Ich erfüllte meine Sendung, Ein rastlos treuer Briefter der Kamönen; Ich deutete mit jeder leisen Wendung Ein Fackelträger nach dem Reich des Schönen. Umwallt vom Königsmantel der Bollendung Schritt mein Gesang dahin in Feiertönen, Und was vordem den Griechen nur gelungen, In deutscher Rede hab' ich's nachgesungen.

Zwar habt ihr selten meinen Ernst begriffen Und nie das Ziel bedacht, das ich erkoren; Zu meinem Spotte habt ihr grell gepfiffen, Denn seine Wahrheit kitzelt nicht die Ohren, Und wie der Wogenschlag an Felsenriffen Ging felbst des Liedes Maß an euch verloren; Doch wie ihr mich verläugnet und mein Dichten, Ich bin getroft, die Nachwelt wird mich richten.

Ist auch das Saatkorn noch nicht aufgegangen, Das ich gestreut in uns'rer Heimath Boden, Berzagt ihr auch, von Kleinmuth noch befangen, Des Unkrauts träge Wildniß auszuroden: Erscheinen wird der Tag, wo mit Verlangen Den Aschenkrug ihr suchet des Rhapsoden, Der ringend nach der Schönheit goldnen Früchten Bor eurem Groll zum Süden mußte flüchten.

Dann wird der deutsche Wald von Lieder schallen, Die prächtig wie auf Adlersflügeln rauschen, Der heitre Süden wird zum Norden wallen, Um seines Ernstes Schätze einzutauschen. Und heilig wird der Sänger sein vor Allen, Und fromme Hörer werden rings ihm lauschen. Was soll ich drum den frühen Tod beweinen? — Der Dichter lebt, so lang die Sterne scheinen.

## Winter in Athen.

Winter mit den eif'gen Loden War mir immer fonst so leid, Denn er hielt mit seinen Floden Alle Freuden eingeschneit.

Wenn die Böglein lustig sangen, Wenn das Bächlein rauschend zog, Kam er plöglich hergegangen Wie ein murr'scher Bädagog:

"Böglein, laßt bas bumme garmen! Lufte, laßt bas laue Wehn! Bächlein, willft bu.ewig schwarmen? Beffer ift's, fein ftill zu ftehn.

Fort, du ausgelassne Erde, Mit dem bunten Narrenkleid! Daß dein Anblick ehrbar werde, Halt' ich schon ein Hemd bereit. Und ihr andern milben Rangen, Blumenduft und Sonnenftrahl, Reiner foll fich unterfangen, Mir zu ftoren bie Moral."

Und die Blumen wurden felten, Bächlein stand und Bogel schwieg, Als der Bädagog mit Schelten Auf den Eiskatheder stieg.

Schadenfroh mit arger Tüde Schlug er in ben lust'gen Walb, Und es stob aus ber Perüde Ihm ein Schneegewölf alsbald.

Und der Sturm, sein boser Husten, Ließ sich hören weit und breit, Und wir armen Menschen wußten Richts zu thun in solcher Zeit. —

Doch der Süden, o wie ist er Doppelt nun mir lieb und werth, Seit er diesen Erzphilister Selber zur Bernunft bekehrt!

Nicht mehr in die enge Stube Schließt mich jest ber Januar, Nein, er ward ein toller Bube, Hat ein Auge groß und klar, An den Bergeshängen springt er Lustig hin im grünen Kleid; In den hohen Lüften singt er, Blumen streut er weit und breit.

Kommt einmal Gewölf gezogen, Burmt ihn gleich ber bunkle Tand, Und den bunten Regenbogen Spannt er drauf mit leichter Hand.

Gänzlich hat er auch vergessen Bädagogik und Moral, Unter Palmen und Eppressen Sonnt er mußig sich im Strahl.

Manchmal nur in seltnen Zungen Schwatzt er von der Freude Macht, Und von seinem Hauch durchdrungen Hab' ich dieses Lied erdacht.

### Tannhäuser.

Wie wird die Nacht so lüstern! Wie blüht so reich der Wald!
In allen Wipfeln flüstern Biel Stimmen mannigfalt.
Die Bächlein blinken und rauschen, Die Blumen duften nnd glühn,
Die Marmorbilder lauschen Hervor aus dunklem Grün.

Die Nachtigall ruft: Zurud! zurud! Der Knab' schickt nur voraus ben Blid; Sein Herz ist wild, sein Sinn getrübt, Bergessen Alles, was er liebt.

Er kommt zum Schloß im Garten, Die Fenster sind voll Glanz, Um Thor die Pagen warten Und droben klingt der Tanz. Er schreitet hinauf die Treppen, Er tritt hinein in den Saal, Da rauschen die Sammetschleppen, Da blinkt der Goldpokal. Die Nachtigall ruft: Zurud! zurud! Der Knab' schickt nur voraus ben Blid; Sein Herz ist wild, sein Sinn getrübt, Bergessen Alles, was er liebt.

Die schönste von den Frauen Reicht ihm den Becher hin, Ihm rinnt ein süßes Grauen Seltsam durch Herz und Sinn. Er leert ihn bis zum Grunde, Da spricht am Thor der Zwerg: Der Unfre bist zur Stunde, Dies ist der Benusberg.

Die Nachtigall ruft nur noch von fern, Den Rnaben treibt sein boser Stern; Sein Herz ist wild, sein Sinn getrübt, Bergessen Alles, was er liebt.

Und endlich fort vom Reigen Führt ihn das schöne Weib; Ihr Auge blickt so eigen, Berlockend glüht ihr Leib. Fern von des Fests Gewimmel Da blühen die Lauben so dicht — In Wolken birgt am Himmel Der Mond sein Angesicht. Der Nachtigall Ruf ist lang verhalt, Den Knaben treibt ber Lust Gewalt; Sein Herz ist wild, sein Sinn getrübt; Bergessen Alles, was er liebt. — —

Und als es wieder taget, Da liegt er ganz allein; Im Walde um ihn raget Berwildertes Gestein. Kühl geht die Luft von Norden Und streut das Laub umher; Er selbst ist gran geworden, Und bang sein Herz und leer.

> Er sitt und starret vor sich hin, Und schüttelt das Haupt in irrem Sinn. Die Nachtigall ruft: Zu spät! zu spät! Der Wind die Stimme von dannen weht.

## Lied der Spinnerin.

Schnurre, schnurre, meine Spindel, Dreh' dich ohne Rast und Ruh! Todtenhemd und Kinderwindel Und das Brautbett rüstest du.

Goldner Faden, kann nicht fagen, Welch ein Schicksal dir bestimmt, Db mit Freuden, ob mit Klagen Das Gespinnst ein Ende nimmt.

Anders wird's, als wir's begonnen, Anders fommt's, als wir gehofft; Was zur Hochzeit war gesponnen, Ward zum Leichentuch schon oft.

Schnurre Spindel, schnurre leise, Rund ist wie bein Rad das Glück; Gehst du selig auf die Reise, Kehrst du weinend wohl zurück.

Geibel, Bedichte.

14

In die Wolken geht die Sonne, Schnell verweht im Wind ein Wort; Wie der Faden rollt die Wonne, Rollen Lieb' und Treue fort.

Schnurre Spindel, schnurr' im Kreise Dreh' dich ohne Rast und Ruh — Und ihr Thränen fließet leise, Fließet unaushaltsam zu!

## Kückerinnerung.

Oft wenn die Sommernacht auf lauen Flügeln Bon Gärten, Blütenwäldern, Rebenhügeln Des Südens Düfte zu mir trägt, Wenn durch das Bogenwerf am Säulengange Der Mondstrahl spielt, und fern mit süßem Klange Die Nachtigall am Brunnen schlägt:

Wenn mit Geplauber dann, mit Scherz und Singen Die muntern Freunde lachend mich umringen, Die Laut' im Arm, das Glas zur Hand: Da werd' ich plötlich stumm, und die Gedanken Schweisen, Zugvögeln gleich, mit irrem Schwanken Sehnsüchtig heim ins Baterland.

Mir ift es bann, als fei ich boch im Grunde Ein Schiffer nur, geführt von bofer Stunde Bu eines Zaubereilands Pracht, Mis mußt' ich bieses Mondlichts sußes Weben Und diese Blütendufte freudig geben Für Sine beutsche Nebelnacht. Da bent' ich, wie ich bei bes Herbstes Stürmen Oftmals entlang ben Rirchhof an den Thürmen Des gothischen Doms vorüberschritt; Die Gloden schlugen an, gleich rothen Sternen Schwantten im Zug ber Gassen bie Laternen, Und über Gräbern scholl mein Tritt.

Laut auf die Dächer praffelte der Regen; Am Bogenthor schlug mir der Wind entgegen Und schüttelt heftig mit Gebraus Die alten Ulmen, die dort finster ragen; Doch ich, den Mantel sester umgeschlagen, Eilte zum hohen Giebelhaus.

D Freude, wenn ich dann vom Regen tropfend, Das Herz in ungestümer Sehnsucht klopfend, Empor die breiten Treppen flog, Und von den dunkeln Gallerien droben Sich mir, vom Schein der Lampe mild umwoben Ein Lockenhaupt entgegen bog!

### Beim Feste.

D füllt die Potale mit cyprischem Wein! Laßt blinken im Becher den purpurnen Schein! Schlürft hastigen Zuges den raschen Genuß! So kurz ist die Jugend, so flüchtig der Kuß.

Es flammen die Rosen in duftiger Glut, Es spiegeln die Sterne sich tief in der Flut; Doch mehr ist als Rosen und Sterne zumal Die Blüt' auf den Wangen, im Auge der Strahl.

Durch Blätter und Lauben bricht farbiger Glanz, Da regt sich im Grünen melodisch ber Tanz; Heiß schlingt sich ber Arm um die schöne Gestalt, Die Blicke, die Herzen, sie finden sich balb.

So schwärmet, so tusset! Vom himmelsgezelt Wirft golbene Schimmer der Mond in die Welt. Genießt! Wenn die glänzende Scheibe verblich, Wer weiß, ob die Liebe der Brust nicht entwich! Ich hab' einst geliebt und auf Trene gebaut, Ich habe bem Lächeln bes Frühlings vertraut! Die Stürme bes Herbstes, sie brausten baber, Ich suchte die Blumen, und fand sie nicht mehr.

Drum haftig die blinkenden Becher geleert! Ergreift, was die rollende Stunde bescheert! Genießt die Minute, so lange sie glüht! Der Frühling verwelft und die Liebe verblüht.

# Neugriechische Volkslieder.

I.

### Das Mäddjen im Gades.

D wie glücklich sind die grünen Felder, D wie glücklich sind die hohen Berge, Welche nimmermehr den Hades schauen! Kommt der Winter, deckt er sie mit Reif zu Und mit dichtem flockigen Gestöber; Kommt der Frühling, grünen sie aus's Neue, Tragen Blumen, tragen würz'ge Kräuter, Und der Sonnenschimmer schläft auf ihnen; Aber nimmer brauchen sie dort unten Jene trübe Dunkelheit zu fürchten.

Hatten sich brei Riesen einst verschworen, In das Reich der Schatten einzubrechen. Stiegen sie hinab die dunklen Pfade, Wanderten drei Tage und drei Nächte, Kamen endlich in das Reich der Todten. Wie sie Alles dort erforschet hatten,

Wollten fie gurud zum Lichte febren. Trat zu ihnen ba ein schönes Mabchen, Blond von Saaren, aber blag von Bangen, Sprach bie Riefen an mit faufter Stimme: Rehmt mich mit binauf, ihr lieben Riefen! Möchte gern einmal die Sonne ichauen Und die rothen Blumlein auf dem Felbe. Drauf versetten bie gewalt'gen Riefen: Deine feibenen Bemanber raufchen, Deine langen blonden Loden fluftern, Un ben Füßen flappern die Bantoffeln; Ronnen bich nicht mit uns nehmen, Dabchen, Charon, unfer Fahrmann, würd' es merten. Sprach bas Madchen brauf mit fanfter Stimme: Meine Rleider will ich von mir legen, Will vom Saupt die langen Loden schneiben, Die Bantoffeln laff' ich an ber Treppe; Rehmt mich mit hinauf, ihr lieben Riefen! Sehen möcht' ich meine beiben Bruber, Wie am Berd fie fiten, mich beweinend; Meine Mutter möcht' ich klagen hören, Rlagen in ber ranchgeschwärzten Sutte, Dag ihr liebstes Töchterlein gestorben. Sprachen drauf die Riefen: Liebes Madchen. Bleib' nur unten bei ben bleichen Schatten! Deine Brüber fingen in ben Schenken, Und bein Mütterlein fcmast auf ber Baffe.

#### H.

### Birfc und Reh.

21uf dem hohen Berg Olympos, wo der Wald von Tannen rauscht,

An dem Quell im hohen Kraute fteht ein Birich, ber thalmarts laufcht;

Thränen weint er, dicke Thränen, groß wie Beeren, roth wie Blut;

Wie aus liebem Menschenauge strömet seine Thränenflut.

Rommt ein Rehlein hergesprungen, Rehlein mit geflectem Fell, Sieht bes hirsches Thranen fallen auf die Rrauter, in ben Quell,

Spricht: Was weinst du solche Thränen, groß wie Beeren, roth wie Blut?

Wie aus liebem Menschenauge strömet beine Thränenflut.

"Türken find ins Thal gekommen; als empor ben Berg ich fprang,

Sah ich ihrer Säbel Blitsen, hört' ich ihrer Trommeln Klang; Hört' ich auch ein großes Bellen: denn fie haben fich zur Jagd Aus der Stadt Konstantinopel sechzig Hunde mitgebracht." Rehlein spricht: das grämt mich wenig; Läufe hab' ich flink und gut,

Jede Kluft zu überspringen, zu durchschwimmen jede Flut, Und vom Berg die Rlephten haben Pulver, Rugeln und Gewehr,

Um die Türken und die hunde fortzujagen bis ans Meer.

Aber als die Sonn' hinabging, lag bas Rehlein schon im Staub,

Blutig das geflecte Sälschen, und fein Fleisch der hunde Raub;

Ch' der Morgen wieder graute, war der stolze Sirsch erjagt, Und die Türken höhnen Jeden, der sie nach den Klephten fragt.

### III.

### Das Krant Vergeffenheit.

Es hat die Mutter mir gesagt, dort hinter jenem Berge, Der Wolken um den Gipfel hat und Nebel um die Wurzel, Dort wächst das Kraut Bergeffenheit, dort wächst es in den Schluchten.

D wüßt' ich nur den Pfad dahin, drei Tage wollt' ich wandern,

Und wollte brechen von bem Kraut, und wollt's im Beine trinfen,

Damit ich dich vergessen könnt' und deine falschen Schwüre Und deine Augen, die so oft von Liebe mir gesprochen, Und deinen süßen, süßen Mund, der tausendmal mich küßte!

### IV.

### Lied des Mädchens.

Dond, mein leuchtend heller Mond im klaren Lichtgewande,

Der du dort oben ziehst im Blau, und der du niederschauest, O sahst du meine Liebe nicht, den vielgeliebten Jüngling? In welchem Schlosse sitzt er nun, in welchem Schlosse trinkt er?

Weß Sande schenken ihm den Wein? — und ach, die meinen raften.

Weß Augen schaun ihn an mit Luft? — und meine sind voll Thränen.

An wessen Tische ruht er auß? — und meiner steht verlassen. Weß Lippe kußt und kos't mit ihm? — und meine brennt in Sehnsucht!

### V.

#### Die Buffe.

In Salonichi war es nicht, Nicht war's im schmuden Städtchen, Im armen Wlachenlande liebt' Ich einer Wittwe Mädchen.

Jett schmude, Mutter, schmud' das Haus, Und schmude beinen Garten! Die Tochter bein so holb und fein Soll mich als Braut erwarten.

Sie hat die Lippen rosenroth Gefärbt mit rothem Scheine; Ich neigte mich und fußte sie, Und färbte auch die meinen.

In dreien Flüssen wusch ich sie Und färbte roth die Flüsse, Und färbte roth das Meer dazu Durch ihre rothen Kusse.

### Elegie.

D wie war mir daheim am nordischen Herde die Frende Ein willsommener zwar, aber ein seltener Gast! Denn bald scheuchte der Nebel sie fort, der grau und verdrieklich

lleber das lachende Thal, über die Berge fich zog; Bald vertrieb fie der lärmende Tag und das Dröhnen des Marktes,

Wo nur jeder sich selbst, Keiner den Sänger vernahm. Auch den störenden Schwarm der wilden Genossen vermied sie, Und sie entsloh dem Gelag, fand sie die Cither verstimmt. Manchmal nur, wenn im Arm der Geliebten sinnend ich ruhte, Und ihr leuchtender Blid tief mir den himmel erschloß, Wenn wir in leisem Gespräch der rinnenden Stunden vergaßen,

Aug' in Auge versenkt, weilte die Liebliche gern. Aber auch dann nur kurz. Bald kamen die schwatzenden Muhmen,

Bor dem geschäftigen Wort floh das verschüchterte Kind. Wieder verstrichen darauf eintönige Wochen und Monde, Und nach der Göttlichen Gruß blickte vergebens ich aus. Glücklicher Siben, wie dant' ich es dir! Du haft die Entwichne Neu mir vereint und fie ganz mir zur Vertrauten gemacht.

Schreit' ich hinaus ins Gebirg, so find' ich sie unter bem

Mein schon harrend: fie schläft, schon wie ein Madchen, am Quell.

Aber sie hört des Nahenden Tritt, mit wehenden Locen Springt sie empor, und zum Ruß hängt an den Lippen sie mir.

An das Gestade des Meers, zu den heiligen Schatten des Delwalds

Leitet sie mich; sie besteigt mit mir ben schwankenben Rahn;

Leif' auch führt sie ben Hang mich empor zu den Trümmern bes Tempels.

Wo noch das Marmorgesims über den Säulen erglänzt; Und sie deutet mir dort die verwitterten Bilber, ergänzend Mit lebendigem Wort, was die Barbaren zerstört.

Faunen erblick' ich im bacchischen Tanz und trunkne Mänaden, Hoch auf dem Panthergespann folgt mit dem Thyrsus der Gott:

Beiter verliert fich ber taumelnde Bug, harmlofere Fefte, Bie fie Demeter gebeut, zeigt ber gebilbete Stein;

Sirten, mit Blumen bekrängt, und Jungfraun führen ben Reigen,

Und im gelänterten Maß hebt sich und senkt sich ber Fuß:

Sieh, dort stürmen auch Rosse heran. Die stäubende Rennbahn

Füllt fich mit Bagen, es ftrebt Jeder ber Erfte gu fein.

Lorbeer'n winken bem Gieger als Preis, doch ichoner als Lorbeer'n

Lohnt ihm des Dichters Gesang, der ihm Unsterblichkeit schenkt,

Alfo deutet die Himmlische mir die Gebilde ber Rünftler, Und ich erkenne, wie schön einst fie die Bolfer regiert;

Wie fie mit lachelndem Blid die rohen Gewalten gezügelt. Wie fie die sproffende Kraft stets auf das Große gelenkt.

D da wird mir die Seele so weit, unendliche Sehnsucht Faßt mich, mit bebendem Mund sprech' ich ein stilles Gebet:

Weile bei mir, du schönste von allen den Töchtern des Simmels,

Mit fanft lenkender Sand führe durch's Leben mich hin! Beige befänftigend mir die rechten Bahnen, und bampfe Beife die Glut, und wenn blind einst mich die Leidensichaft faßt,

D da fühle das brennende haupt und frang' es mit Rofen, Bis mich ber zögernde Gott ftill zu ben Schatten entführt.

## Auf den Tod eines Freundes.

O wie viel Kränze, eben frisch und grün, Sah ich in Giner kurzen Nacht verblühn! D wie viel blondgelockte Knaben, D wie viel Bräute, deren süßer Blick Sich kaum entzündet an der Liebe Glück, Sah ich schon lächeln und begraben!

Es sucht der Tod die Freude, wie der Strahl Das funkelnde Metall. Ins laute Mahl, Wo Blumen duften, Becher prangen, Wo zur Musik der rasche Tanz erbraust, Greift er hinein mit eisig kalter Faust Und streift die Rosen von den Wangen.

Das ist das Schickfal! Nach dem Tag die Nacht, Die stille Thräne nach des Festes Pracht, Nach lustigem Gesang die Klage, Und nach der Jugend Glück so strahlenvoll, Drin wie ein Himmel weit die Seele schwoll, Die Ruh' im engen Sarkophage. Auch du, mein Arthur! — O gedent' ich dein, Fließt um mein dunkles Herz ein sanfter Schein, Wie Mondenschimmer um Ruinen; Es blickt die alte Zeit mich seltsam an, So blickt wohl schücktern auf den ernsten Mann Ein lächelnd Kind mit rosgen Mienen.

Wohl war er selig, dieser Jugendtraum! Ich zählte damals funfzehn Jahre kaum, Und schwärmt' und träumte wie ein Knabe; Du warst mein Freund — ich sorderte nicht mehr; Ich habe dich geliebt, wie ich nachher Nur einmal noch geliebet habe.

Dein Auge war mir Licht, bein Wort Musik, Ich zürnte eifersüchtig jedem Blick, Den einem Anderen du gönntest, Und oft hab' ich in stiller Nacht geweint Bei dem Gedanken nur, daß du den Freund, Zum Mann gereift, vergessen könntest. Des Abends, war die Schule endlich aus, Bogen wir singend in den Wald hinaus, Oder im Garten am Gewässer Gah'n wir die Sonne glühend niedergehn, Und bauten wie das Lichtgewölk so schön Uns für die Zukunft goldne Schlösser.

Da freut' ich mich, wenn um bein blondes Haar Der Glanz der Abendröthe wunderbar Wie eine leise Glorie spielte; Ich wurde still, ich drückte dir die Hand, Und nur die Thräne, die im Blick mir stand, Sagte dir schweigend, was ich fühlte.

D fanfter Rasenhang am Rand ber Flut, Wo in den Blumen wir so oft geruht, D breite, dichtbelaubte Buche, Zu deren Wipfel unser Lied erscholl, Wie schauet ihr mich an so trauervoll, Wenn ich euch einsam jest besuche! 21uch du, mein Arthur! Abgeblüht ist nun Dein Lächeln, deine schönen Glieder ruhn, Staub bei Staub, im Schooß der Erden, Und dieses Auge, das mein Himmel war, Als reine Flamme glänzt' es nur so klar, Um ewig Asche dann zu werden.

Es war die Zeit, wo leif' im wärmern Hauch Der Winterschnee zerrinnt, wo Herz und Strauch Sehnsüchtig nach dem Lichte ringen; Da neigtest du die schöne Stirn zur Ruh Und lächeltest im Tod, als fühltest du An deiner Seele schon die Schwingen.

Du lächeltest, ich weinte laut. Mein Herz War jest verwaist. Es war mein erster Schmerz Und nimmer glaubt' ich zu genesen. Ach, deiner Liebe war ich so gewohnt; Sie war in meiner Nacht der klare Mond, Die Ros' in meinem Lenz gewesen. Und als sie dich gesenkt zur Ruh hinab, Da zog der Frühling über deinem Grab Empor mit leisem, lindem Wehen; Er brachte Sonnenschimmer, Beilchenduft Und lust'gen Bogelsang und blaue Lust — Ich aber hab' ihn nicht gesehen.

### Leichter Sinn.

Und wie wär' es nicht zu tragen Dieses Leben in der Welt? Täglich wechseln Lust und Plagen, Was betrübt und was gefällt. Schlägt die Zeit dir manche Wunde, Manche Frende bringt ihr Lauf; Aber Eine sel'ge Stunde Wiegt ein Jahr von Schmerzen auf.

Wisse nur das Glüd zu saffen, Benn es lächelnd dir sich beut!. In der Brust und auf den Gassen Such' es morgen, such' es heut. Doch bedrängt in deinem Kreise Dich ein flüchtig Mißgeschick, Lächle leise, hoffe weise Auf den nächsten Augenblick.

Nur fein mußig Schmerzbehagen! Nur fein weichlich Selbstverzeihn! Kommen Grillen, dich zu plagen, Wiege sie mit Liedern ein. Froh und ernst, doch immer heiter Leite dich die Poesie, Und die Welle trägt dich weiter, Und du weißt es selbst nicht, wie.

## Ländliche Lieder.

### 1. Frühling.

Und wenn die Primel schneeweiß blickt Am Bach, am Bach aus dem Wiesengrund, Und wenn vom Baum die Kirschblüt' nickt Und die Böglein pfeisen im Wald allstund; Da slickt der Fischer das Netz in Ruh, Denn der See liegt heiter im Sonnenglanz; Da sucht das Mädel die rothen Schuh, Und schnürt das Mieder sich eng zum Tanz, Und benket still, Ob der Liebste, der Liebste nicht kommen will.

Es klingt die Fiedel, es brummt der Baß, Der Dorfschulz sitt im Schank beim Wein; Die Tänzer drehn sich ohn' Unterlaß An der Lind', an der Lind', im Abendschein. Und geht's nach Haus um Mitternacht, Glühwürmchen trägt das Laternchen vor, Da füsset der Bube sein Dirnel sacht, Und sagt ihr leif' ein Wörtchen ins Ohr, Und sie denken beid':

D du fröhliche felige Maienzeit!

#### 2. Winter.

27un weht auf der Haibe der scharfe Nordost, Am Bordach hangt der Zapfen von Sis, Die Tannen schütteln sich rings vor Frost Und Feld und Kirchhof sind silberweiß. Im Dorf verschneit liegt jeglicher Psah, Ein Weg nur führet zur Schenke allein, Und geh' ich dort grade des Abends spat, So tret' ich hinein; O mein Käthchen, mein Mädchen, nun bringe mir Wein!

D liebes Käthchen, nun sing' mir ein Lieb Bon der sonnigen, wonnigen Frühlingszeit! Und wenn erst wieder die Schwalbe zieht, Da sollst du schauen, wie hold sich's freit. Und wenn aus's Neu der Winter sich naht, Da schiert kein Wind uns von Ost und von West; Am lodernden Herde sitzen wir spat Im trausichen Nest, Und küssen uns warm und umschlingen uns fest.

## Pas Mädchen von Faros.

Denkst du des Abends noch, des hellen, Da mich der Winde leiser Zug Sanst über die entschlasnen Wellen An diese stille Küste trug? Da ich, ermüdet vom Gewühle, Das draußen toset früh und spat, Mit bang sehnsüchtigem Gefühle Bom hohen Schiff ans User trat?

Wie wehte da vom Bergesgipfel Ein leiser Hauch willsommner Ruh! Wie rauschten der Chpressen Wipfel Mir den ersehnten Frieden zu! Die Stadt, von weißem Marmor glänzend, Das Weinland, Fenster und Altan Mit seinem dichten Grün umkränzend, Er sah mich so befreundet an.

Die Männer mit gebräunten Bügen, Sie schienen alter Zeiten Bilb; Und Mädchen wandelten mit Krügen Zum Brunnen, welcher tönend quillt; Und Buben schwangen sich im Tanze, Es floß ber Wein, die Cither klang, Indeß die Sonn' in rothem Glanze, Langsam ins goldne Meer versank.

Da sah ich dich zum erstenmale: Auf hoher Treppe standest du, Umwölbt vom rankenden Portale, Und schautest still dem Reigen zu. Der Abendröthe Strahl umspielte Dein Haar, zu träumen schien der Blid, Als ob dein Busen ahnend fühlte Der ersten Liebe nahes Glüd.

Wohl uns! Nun hat das Herz in Wonne Die Knospenhülle abgestreift;
Nun hat des Südens heiß're Sonne
Die Frucht der Liebe schnell gereift.
Wir haben Welt und Grab vergessen,
In ihrem Laufe steht die Zeit,
Und Palmen schatten und Cypressen
Um unsre stille Seligkeit.

# Fahr wohl.

Den letten Becher bring' ich dir, Du schöner, fremder Strand! Ach, bitter wird das Scheiden mir, Als wär's mein Heimathland. Fahr wohl, fahr wohl! Im Segel ruht Der Wind und treibt sein Spiel, Und rauschend furcht die grüne Flut Der Barke scharfer Kiel.

Die Sonne sinkt ins Inselmeer,
Die Luft glüht rosenroth —
Dort schimmert noch das Fenster her,
Wo sie mir Abschied bot.
Wie gern, wie gern, du holdes Kind, Hätt' ich bei dir gefäumt!
Umsonst, auch dieser Traum zerrinnt,
Und war so schön geträumt.

Das ift das Leben: Kommen, Gehn, Treiben in Wind und Flut; Fortziehn auf Nimmerwiedersehn, Wenn kaum wir sanft geruht; Geliebt fein und vergeffen fein, Selbst lieben — still! mir baucht, Es blendet mich der Abendschein, Mir wird die Wimper feucht.

Borbei! vorbei! Die Thräne fällt; Borbei so Lust als Schmerz! Und wieder einsam in der Welt Schlägt nun dies wilde Herz. Sei's drum! — Des Mondes erster Strahl Beglänzt das Meer in Pracht; Die Küste slieht — zum letztenmal, Mein Mädchen, gute Nacht!

# Lebensstimmung.

Wer so recht die suße Kunst begriffe, Allein der schönen Gegenwart zu leben, Bei sanstem Windeshauch auf hohem Schiffe Ein süblich Meer mit Wonne zu durchschweben, Im Traubengarten über'm Felsenriffe Beglückter Tage hold Gespinnst zu weben, Als hätte nie das Herz in andern Stunden Des Lebens Schmerz und Bitterkeit empfunden!

Wer das vermöchte! Wer bei jedem Gruße, Bei jedem Blick der Liebe könnte säumen! Wer es verstünde, stets in sel'ger Muße Sein Lied zu singen unter Blütenbäumen! Ihm würde gern mit leisem Götterfuße Die Muse nah'n in goldnen Dichterträumen, Und eh' er noch um solchen Preis gerungen, Wär' ihm die Stirn vom Lorbeer schon umschlungen.

Ich hab' es oft versucht, und oft erglänzte Die Stunde mir, doch war's ein eitles Prangen; Denn wenn ich saum das Haupt mit Blumen kränzte, Erwachten alte Schuld und altes Bangen; Um Becher, den der Freundschaft hand fredenzte, Schien eine heiße Thräne mir zu hangen, Und wenn ich froh die Saiten angeschlagen, Berhalten fie in sehnsuchtsvollen Klagen.

Mir ist die Lust ein Schifflein, das zersplittert, Sobald's aus sichrer Bucht hinausgeschwunden, Ein thönern Bild, das über Nacht verwittert, Wie schön es auch mit Rosen war umwunden, Ein Flötenhall, der in der Lust verzittert, Wenn er getönt zwei selige Sekunden, Im Lebenskelch der slücht'ge Kranz des Schaumes, Ein Dust, ein Hauch, der Schatten eines Traumes.

Drum richtet nicht zu strenge die Gedichte, Benn sie euch oftmals nah'n im schwarzen Kleide; Nicht alle sind genährt vom frohen Lichte, Nein, viele tränkt' ein Herz mit seinem Leide; Und das bedenkt, dem Menschenangesichte Ist auch die Thrän' ein köstliches Geschmeide, Und manchen Schatz, den ihr in Freudenstunden Bergeblich suchtet, hat der Schmerz gesunden.

# Morgenwanderung.

Wer recht in Freuden wandern will, Der geh' der Sonn' entgegen; Da ist der Wald so kirchenstill, Kein Lüftchen mag sich regen; Noch sind nicht die Lerchen wach, Nur im hohen Gras der Bach Singt leise den Morgensegen.

Die ganze Welt ist wie ein Buch, Darin uns aufgeschrieben In bunten Zeilen manch ein Spruch, Wie Gott uns treu geblieben; Wald und Blumen nah und fern Und der helle Morgenstern Sind Zeugen von seinem Lieben.

Da zieht die Andacht wie ein Hauch Durch alle Sinnen leise, Da pocht ans Herz die Liebe auch In ihrer stillen Weise, Pocht und pocht, bis sich's erschließt Und die Lippe übersließt Bon lautem, jubelnden Preise. Und plößlich läßt die Nachtigall Im Busch ihr Lied erklingen, In Berg und Thal erwacht der Schall Und will sich auswärts schwingen; Und der Morgenröthe Schein Stimmt in lichter Glut mit ein: Laßt uns dem Herrn lobsingen!

# Thürmerlied.

Wachet auf! ruft euch die Stimme Des Wächters von der hohen Zinne, Wach auf, du weites deutsches Land!
Die ihr an der Donan hauset,
Und wo der Rhein durch Felsen brauset
Und wo sich thürmt der Düne Sand!
Habt Wacht am Heimatsherd,
In treuer Hand das Schwert,
Iede Stunde!
Zu scharsem Streit
Macht euch bereit!
Der Tag des Kampses ist nicht weit.

Hört ihr's dumpf im Often klingen? Er möcht' euch gar zu gern verschlingen, Der Geier, der nach der Beute kreif't. Hört im Westen ihr die Schlange? Sie möchte mit Sirenensange Bergiften euch den frommen Geist. Schon naht des Geiers Flug, Schon birgt die Schlange klug Sich zum Sprunge; Drum haltet Wacht Um Mitternacht Und west die Schwerter für die Schlacht!

Reiniget euch in Gebeten, Auf bag ihr vor ben herrn konnt treten, Wenn er um euer Werk euch fragt;

Reusch im Lieben, fest im Glauben, Laßt euch den treuen Muth nicht rauben, Seid einig, ba die Stunde schlägt!

Das Kreuz sei eure Zier, Eu'r Helmbusch und Panier In den Schlachten. Wer in dem Feld Zu Gott sich hält, Der hat allein sich wohl gestellt.

Sieh herab vom himmel droben, herr, den der Engel Zungen loben, Sei gnädig diesem deutschen Land! Donnernd aus der Feuerwolfe Sprich zu den Fürsten, sprich zum Bolke, Und lehr' uns stark sein hand in hand!

Sei du uns Fels und Burg, Du führst uns wohl hindurch. Hallelujah! Denn dein ist heut Und alle Zeit

Das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit.

# Gute Nacht.

Schon fängt es an zu bämmern, Der Mond als Hirt erwacht Und singt den Wolkenlämmern Ein Lied zur guten Nacht; Und wie er singt so leise, Da dringt vom Sternenkreise Der Schall ins Ohr mir sacht: Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh! Borüber der Tag und sein Schall; Die Liebe Gottes deckt euch zu

Nun suchen in den Zweigen Ihr Nest die Bögelein, Die Halm' und Blumen neigen Das Haupt im Mondenschein, Und selbst des Mühlbachs Wellen Lassen das wilde Schwellen Und schlummern murmelnd ein. Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh! Borüber der Tag und sein Schall; Die Liebe Gottes deckt euch zu Bon Thür zu Thüre wallet Der Traum, ein lieber Gaft;
Das Harfenspiel verhallet
Im schimmernden Palast;
Im Nachen schläft der Ferge,
Die Hirten auf dem Berge
Halten um's Feuer Rast.
Schlaset in Ruh, schlaset in Ruh!
Borüber der Tag und sein Schall;
Die Liebe Gottes deckt euch zu

Und wie nun alle Kerzen Berlöschen durch die Nacht, Da schweigen auch die Schwerzen, Die Sonn' und Tag gebracht; Lind säuseln die Chpressen, Ein seliges Bergessen Durchweht die Lüste sacht. Schlaset in Ruh, schlaset in Ruh! Borüber der Tag und sein Schall; Die Liebe Gottes deckt euch zu

Und wo von heißen Thränen Ein schmachtend Auge blüht, Und wo in bangem Sehnen Ein liebend Herz verglüht, Der Traum kommt leif' und linde Und singt bem kranken Kinde Ein tröstend Hoffnungslied.

Schlafet in Ruh! schlafet in Ruh! Borüber der Tag und sein Schall; Die Liebe Gottes deckt euch zu Allüberall.

Gut' Nacht benn all ihr Müben, Ihr Lieben nah und fern! Nun ruh' auch ich in Frieden Bis glänzt der Morgenstern. Die Nachtigall alleine Singt noch im Mondenscheine Und lobet Gott den Herrn.

Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh! Bortiber ber Tag und sein Schall; Die Liebe Gottes beckt euch zu Allüberall.

# Neue Sonette

als

Intermezzo.



# Bur Ginleitung.

n Blüten sah ich Thal und Hügel prangen Und tief im Grün die Spur des Winters schwinden, Da ist auch mir mein Denken und Empfinden,

Luft, Born und Lieb' in Liebern aufgegangen.

Oft ließ ich auch die Laut' am Ufte hangen; Da kam der Lenz und harfte mit den Winden Ein Stück bazwischen, eins von seinen linden, Die wundermild das Menschenohr befangen.

Die Lieder alle hab' ich hier gereiht: Es ward ein Kranz — ich wand ihn leicht und lose — Bunt wie mein Herz und bunt wie diese Zeit.

--- X-

Die heiße Tulpe flammt bei dunklem Moofe, Beim Blütenschnee trägt die Cypreffe Leid Und unter wilden Reffeln lauscht die Rofe.

# Mein Weg.

Ich hör' es wohl, es rufen die Partei'n: "Komm her, und woll' uns endlich angehören! Der rüft'ge Harfner sei zu unsern Chören, Und schling' als Kranz bein Lied um unsern Wein."

Mein ewig Echo bleibt ein ruhig: Nein! Denn zu der Fahnen keiner kann ich schwören; Den Gott im Busen darf kein Schlagwort stören, Ich solge meinem Stern und geh' allein.

Dem Wandrer bin ich gleich am Felsenhang, Dem schroff die Wand sich thürmt zur rechten Seite, Zur Linken braus't der See mit dumpfem Klang.

Doch rühr' ich fromm die Saiten, wie ich schreite, Und oftmals will's mir dünken beim Gesang, Daß mich wie Kaiser Max ein Engel leite.

#### Erster Sonnenblick.

Nach so vielen trüben, trüben Rebeltagen, Du goldner Schein, der aus dem Blauen fließt Und klar durch meine Seele sich ergießt, O Schein des Trosts, laß meinen Gruß dir sagen!

Ich war mit Angst und Traurigkeit geschlagen, Doch nun ist's gut, da sich ber Strahl erschließt; Und leise, leise, wie die Rose sprießt, Darf Lust und Hoffnung aufzublichen wagen.

D scheltet nicht, daß ich, ein Sohn ber Erde' Und tief im Wesen der Natur vereint, Bon ihrem Angesicht geleitet werde!

Ihr seht ja boch, daß, wenn die Mutter weint, Das Kind verstummt mit trauriger Geberde Und wieder lächelt, wenn sie froh erscheint.

### Nachts.

Dem Mondesaufgang wandl' ich gern entgegen, Wenn alles schlummert, durch die stillen Gaffen; Des Marktes Brunnen rauschet noch verlassen, Sonst tieses Schweigen rings auf allen Wegen.

Da spricht die Nacht auch über mich den Segen, In sanfte Wehmuth schmilzt das trok'ge Haffen, Die Liebe naht, mich gläubig zu umfassen, Und will das Haupt an meine Schulter legen.

Mir ift's, als kame mir die Jugend wieder, Und wieder ftreben in sehnsücht'ger Beise Aus dieser Brust zur Heimath meine Lieder.

So schwingt von Schwänen eine Schaar sich leife Aus dunklem See auf wallendem Gefieder, Wenn sie beginnt nach Süden ihre Reise.

# Unbekümmert.

Bift du als Künftler, als Poet gesendet, D laß dich nicht vom Preis des Marktes leiten! Denn sinnlos hat die Welt zu allen Zeiten An Mittelmäß'ges ihre Gunft verschwendet.

Zeig' ihr ein Bild vom Genius vollendet, Drauf alle Himmel stille Glorien breiten, Und eins, wo grell und roh die Farben streiten: Du wirst es sehn, wohin ihr herz sich wendet.

Nein, ihrem Tadeln lächle, ihrem Loben; Du hast genug der Wonnen eingetauscht, Kam dir der sel'ge Schöpfungsdrang von oben.

Der Nachtigall sei gleich, die duftberauscht Noch stets dem Lenz den Brautgesang erhoben, Ob ihr auch niemand als die Nacht gelauscht.

# Einer jungen Freundin.

Das Meer ist oben glatt und spiegeleben, Doch bunte Gärten trägt's auf seinem Grunde; Goldwälder, Burpurstanden stehn im Sunde, Darinnen Berlen statt des Thaues beben.

Das ift ein heimlich Glühn, ein farbig Leben, Doch felten wird dem Schiffenden die Kunde; Ein Sonntagskind nur sieht in guter Stunde Die Wipfel dämmernd aus der Tiefe streben.

So blüht auch dir ein Garten im Gemüthe; Allein die Welt, getäuscht von beinen Scherzen, Ist blind für seine wundersame Blüte.

Der Dichter nur, vertraut mit Lust und Schmerzen, Las was im Dunkel deines Auges glühte Und ahnt die Zauberwelt in deinem Herzen.

# Einem Freunde.

Wenn kaum erwacht die lauen Lüfte gehen, Da singt der Dichter schon von Maienwonnen; Er glaubt beim ersten blassen Strahl der Sonnen Die Welt im Glanz der Pfingsten schon zu sehen.

So spricht er auch von Liebes-Lust und Wehen, Wenn kaum ein slüchtig Lächeln er gewonnen; Die Blüte, die zu knospen nur begonnen, Sieht er in Pracht als volle Rose stehen.

Darum, o Freund, verwundre bich mit nichten, Daß oft ein freudig Lied ihm jest beschieden, Biewohl sich taum ber Zeit Gewitter lichten.

Mag er bei Tag noch rüftig Waffen schmieben: Nachts winkt ihm fernste Zukunft in Gesichten, Und was er schaut, ist Frieden, goldner Frieden.

#### Aechte Weiße.

Kalt sind sie, kalt, und kalt ist ihr Gedicht; Sie waren nie vom Hauch bes Frühlings trunken, Die in des Gottes Melodie versunken, Der durch die heil'ge Nacht vernehmbar spricht.

Auch fühlen sie's, was ihrem Lied gebricht, Und lassen zum Ersatz der Lebenssunken Mit Schmink' und Flittergold die Leiche prunken, Mit eitlem Schimmer, der den Sinn besticht.

Doch wen der Geift beseelet, unerschrocken Berschmähen mag er was der Markt erhebt, Und dennoch, singt er, bleibt kein Auge trocken.

Dem Gotte gleicht er, ben ber Aar umschwebt; Er schüttelt leise nur die dunkeln Locken, Und der Olymp und jedes Herz erbebt.

#### An -

Weil ihren Witz dein hoher Sinn vernichtet Und ihre Schmeichelei für dich verloren, So heißt dich marmorn dies Geschlecht von Thoren, Das frostig jede große Seele richtet.

Doch willig haft bu auf ein Lob verzichtet, Das für den Kern die Schale stets erkoren; Du gleichst bem Wein, der, äußerlich gefroren, So Geift als Glut im Innersten verdichtet.

Heil aber jenem, der dich einst erkennt, Und, in der Seele stillen Reiz versunken, Nicht eher rastet, bis er sein dich nennt!

Bei deinem Kuß empfinden wird er trunken, Um wie viel heißer heimlich Feuer brennt, Als was für jeden sich versprüht in Funken.

#### D schöne Beit.

O schöne Zeit, da mich noch jede Stunde Bu einer frischerschlossenen Blüte rief, Da jeder Tag, ein goldner Freudenbrief, Sich vor mir aufthat mit beglückter Kunde;

Da, wie die Rof' in dunklem Alpengrunde, Ihr liebes Bild mir blüht' im Herzen tief, Und ich mit ihrem Namen fanft entschlief, Als würd' er zum Gebet in meinem Munde!

Du bift bahin, und boch, du bift noch mein: Es fließt bas Lied von beinen Nachtigallen Ein Frühlingsgruß in meinen Herbst herein.

Allabendlich, wenn Stadt und Flur verhallen, Kehrt die Erinnrung tröstend bei mir ein, Mit mir im Traume durch die Nacht zu wallen.

# Vfingsten.

Das Fest der Pfingsten kommt im Hall der Gloden, Da jauchzt in Frühlingsschauern die Natur; Auf jedem Strauch des Waldes und der Flur Schwebt eine Ros' als Flamme mit Frohlocken.

D Geist, der einst in goldnen Feuerslocken Auf's Haupt der Jünger brausend niederfuhr, Bon deinem Reichthum einen Funken nur, Hernieder send' ihn auf des Sängers Locken!

Ich weiß es wohl, nicht würdig bin ich bein; Doch haft bu nie die Tugend ja gemeffen, Der Glaube zieht, die Sehnsucht dich allein.

Der Armen haft bu nimmermehr vergeffen; Du kehrtest in der Fischer hütten ein, Und an der Gunder Tisch bist du geseffen.

# Im Früßjaßr.

Wenn ich im Lenz durch Grün und Rosen walle, Da wird mir oft zu Sinn, als mußt' ich klagen, Daß ich geboren bin in solchen Tagen, Die rauh erbröhnen von der Waffen Schalle.

Ich hatte gern ein freudig Lied für Alle Boll Gottesfrieden in der Bruft getragen, Ich hatte gern im Zauberwald der Sagen Gin weißes Ebelwild gebracht zu Falle.

Umsonst! Es ziemt uns nicht, im Kranz der Reben Mit goldnen Märchen das Gelag zu würzen; Denn diese Zeit ist wie die Sphing von Theben.

Wer's heute wagt, als Dichter sich zu schürzen, Ihr Räthsel wird sie ihm zu rathen geben, Und löst er's nicht, ihn in den Abgrund stürzen.

# Den Aufgeregten.

Glaubt mir, bafern in Deutschlands Eingeweibe Das Schwert ihr kehrt und schürt bes Kriegs Berberben: Richt Freiheit werben eure Kinder erben; Zum Baume tragt ihr selbst bes Beiles Schneibe.

Es wird ein Rampf von unermess'nem Leide, Darin die Besten auf der Walstatt sterben; Der Slave wird zulett das Reich erwerben, Daß er auf Gräbern seine Rosse weide.

Schon hör' ich als der Knechtschaft Siegesreigen Brophet'schen Ohrs den Klang von seinen Husen — Ihr aber glaubt es nicht, und ich muß schweigen.

So schwieg Kassandra auf des Tempels Stufen, Da sie im Geist sah Troja's Flamme steigen, Und niemand hört' es, daß sie Weh gerusen.

#### Gegen den Strom.

Die Freiheit hab' ich stets im Sinn getragen, Doch haff' ich eins noch grimmer als Despoten: Das ist ber Pöbel, wenn er sich ben rothen Zerfetzten Königsmantel umgeschlagen.

Die kleinen Seelen glühn in solchen Tagen, Sich aufzuspreizen als bes himmels Boten, Und frech verläftern sie die großen Todten, Denn Sünde ward es, aus bem Schwarm zu ragen.

Ja, wem das Herz nur höher wagt zu pochen, Aus wem der Geift, der heil'ge, gottgesandte, Erhaben zurnt, sein Urtheil ift gesprochen.

hat doch der Pöbel einst, der wuthentbrannte, Db Aristides haupt den Stab gebrochen, Und ins Exil verstoßen einen Dante.

# Bei einem Jeste.

D zieht nur auf mit flatternden Standarten! Ruft euren Uebermuth von allen Zinnen! Haut, wie Sir John, mit prahlendem Beginnen Die Klinge, die zum Spiel ihr führt, voll Scharten!

Kampflieder auch stimmt an von allen Arten, Indeß statt Blutes Ströme Beines rinnen! Mir däucht es wurd'ger, mit gefaßten Sinnen Den großen Tag bes Schickfals zu erwarten.

Er bleibt nicht aus. Doch seine Donner töbten Mit ihrem ersten Hall ben Lärm ber Schreier, Und seine Blitze sind wie Morgenröthen.

Dann will ich fragen euch, ihr Weltbefreier: Habt ihr ein Schwert in eures Volkes Nöthen? Und für die Schlachten habt ihr eine Leier?

#### Den Verneinenden.

Ich will es immerhin euch gern erlauben, Daß ihr mich rechnet als der Schwachen Ginen; Doch sollt ihr meinem Auge nicht das Weinen, Noch meinem Mund der Freude Lächeln rauben.

Bu eurer Höhe fann ich mich nicht schrauben, Wo statt ber Sonne frost'ge Sterne scheinen; Ich fann nicht hassen bloß und bloß verneinen; Dies Herz bedarf's zu lieben und zu glauben.

Daß ihr euch Heiben nennet, hör' ich sagen, Doch jene sahn ben Gott im Sturm der Meere, Den Gott im Donner und im Sonnenwagen.

Ihr aber möchtet frech mit erznem Speere In Trümmer jedes Götterbild zerschlagen — So bleibt euch nichts benn, als die große Leere.

# In schwerer Stunde.

Wenn nach des Tags Berbluten weit und breit Die Finsterniß sich schauervoll ergießet, Daß Berg und Thal in wüstes Schwarz zerfließet, Da tritt hervor der Sterne Heiterkeit.

Und wenn ein Bolk in trotigem Widerstreit Dem gottgesandten Strahl bas Herz verschließet, Um Hutt' und Schloß ber Lügen Unkraut sprießet, Das ist ber Seher, ber Propheten Zeit.

Herr, sieh gen himmel uns die Arme streden! Hör' unser heißes Fleben früh und spat, Du wollest einen Retter uns erweden!

Dies Bolk ist irr und irr ber hohe Rath — D laß ihn nahn im Donner beiner Schrecken, Die Spreu zu scheiben von der guten Saat!

#### Schill.

O eine Siche pflanzt auf diesen Hügel! Die grünste sucht, so weit die Amsel ruft! Sie streue Schatten auf des Helden Gruft, Und Lieder rausch' in ihr des Windes Flügel.

Denn gleich dem Roß, das knirschet in die Zügel, Und scharrt und stampfet, spürt es Morgenluft: So wittert' er zuerst der Freiheit Duft, Da Alles schwieg, und schwang sich in den Bügel.

Fürwahr, o Schill, du warst ein ächter Reiter, Und schneller als die Zeiten rittst du gern, Mit dir wie Blitze deine blanken Streiter.

Dein Jagdhorn klang: "Der Tag ist nicht mehr fern!" Da ging der Morgen auf so roth und heiter; Doch unter gingst du, schöner Morgenstern.

# Beim Tode eines Dichters.

Der Priester bist der mahre Fürst ber Welt, Der Priester bist du, der mit reinen Händen Den Kranz der bleichen Stirn vermag zu spenden, Und heil'ge Namen schreibt ans Sternenzelt.

Das Linnentuch, zu beinem Dienst bestellt, Ein Purpur wird's, ben Keiner magt zu schänden, Ein Demantschild, gefent an allen Enden, Bon dem zurud der Pfeil des Spottes schnellt.

Wohl höhnt die Welt in blöden Frevelmuthe Manch großes Herz, das ihr doch Alles gab, Was reich und schön in seiner Tiefe ruhte;

Da schwebst, ein Trostesengel, du herab, Und rührst es sacht, daß es nicht fürder blute — Und pslanzest ew'gen Lorbeer auf das Grab.

# Auferstehung.

Wenn Einer starb, den du geliebt hienieden, So trag' hinaus zur Einsamkeit bein Wehe, Daß ernst und still es sich mit dir ergehe Im Wald, am Meer, auf Steigen längst gemieden.

Da fühlst du bald, daß Jener, der geschieden, Lebendig dir im Herzen auferstehe; In Lust und Schatten spürst du seine Nähe, Und aus den Thränen blüht ein tieser Frieden.

Ja, schöner muß ber Tobte dich begleiten, Um's Haupt der Schmerzverklärung lichten Schein, Und treuer — benn du haft ihn alle Zeiten.

Das Herz auch hat sein Oftern, wo der Stein Bom Grabe springt, dem wir den Staub nur weihten; Und was du ewig liebst, ist ewig dein.

Viertes Budj.

Ascheberg. St. Goar.

1842—1843.



#### Auf dem Anstand.

An Ernft Curtius.



rau ift der Morgen, streif'ge Nebel wallen, Ein leiser Regen spinnt sich trüb und kalt; Die rothen Blätter seh' ich langsam fallen —

Jagdwetter schien's, brum zogen wir zu Walb. Schon spürt die Mente fern, sie bellt im Suchen, Und ihr Gebell verheißt uns gute Pirsch; Ich steh' im seuchten Herbstlaub an ben Buchen, Gespannt die Buchse pass' ich auf ben hirsch.

Mich fröstelt. — Sollt' in meiner Waibmannstasche Bei Blei und Pulver nicht Erquidung sein? — Fürwahr, das ist die korbumflochtne Flasche! Ein tücht'ger Zug! — Ha, das ist Chperwein! Heiß rinnt er durch die Abern, durch die Glieder — Floß durch die Wipfel plötlich Sonnenglanz? Die griech'sche Feuertraube ruft mir wieder Im Herzen wach die Bilder Griechenlands.

Zwei Jahre sind's! Ei, wie so anders schaute, Wie froh der Herbst mir damals in's Gesicht! Lau war die Luft, der tiefe Himmel blaute, Die Feige schwoll, die Traub' im Sonnenlicht. Da ließen, matt noch von des Sommers Gluten, Mein Ernst, den Ernst wir in Athen zu Haus, Und zogen durch des Inselmeeres Fluten, Zwei sel'ge Schwärmer, abenteuernd aus.

Gedenkst du, wie bei Paros durch die Brandung Das Boot wir zwängten? — dämmernd stieg der Mond — Und wie so schön uns dann die kühne Landung Die rebumkränzte Marmorstadt besohnt? Denkst du der Cithern, die die Nacht durchklangen, Der Brunnen, die uns in den Schlaf gerauscht, Und jenes Mädchens, das mit glüh'nden Wangen Für leichten Schmuck Orangen uns vertauscht?

Denkst du an Naxos noch? Ich seh' sie liegen, Die Klöster und das Schloß auf hohem Stein, Den Säulenhof, wo sich die Palmen wiegen, Die Felswand, übergrünt von eitel Wein, Das reiche Thal, in dessen bucht'ge Weiten Ein buntgezäumtes Saumthier leicht uns trug — Da blinkten Becher rings, da klangen Saiten; Fürwahr, es war ein neuer Bacchuszug!

Und als wir sonnverbrannt mit stanb'gen Ballen Bur Ruh verlangten nach ber heißen Fahrt, Da nahm uns in die fühlen Klosterhallen Der wackre Pater mit dem langen Bart. Hoch über'm Meer auf seinem Laubensitze Wie schollen unsre Lieder da so frisch! Wie sloß der Quell des Nektars und der Wiße So unerschöpft am saubern Abendtisch!

Dort saß der Bischof, dort der Kapuziner, Wir zwei Poeten lustig mittendrin: Schlaulächelnd stellte der flavon'sche Diener Uns beiden stets die vollsten Flaschen hin. D Jubel, wie wir einst im Mönchsvereine Gezecht, bis jenen die Geduld selbst riß, Und wie wir dann, noch voll vom sügen Weine, Berdeutscht das Trinklied des Pannasis!

Doch nußten auf dem Chor die Priester säumen: Dann suchten wir die Gärten am Gestad; Schlaftrunken wob's in den Citronenbäumen, Die stille Felsbucht rief zum lauen Bad; Dazu ein Trunk, ein Lied. So sloß der Morgen, So kam gestirnt die dust'ge Nacht daher; Wir lebten, schwärmten — Zwischen unsern Sorgen Und zwischen unsern Herzen lag das Meer.

Beibel, Bedichte.

Nur einst — ein Sonntag war's, die Gloden gingen — Da dachten wir an Lübecks Glodenklang, Der Baterstadt, und an den Wimpern hingen Uns plötzlich Thränen, und wir schwiegen lang. Gin Luftschloß baut' ich für mein Zukunftleben; So golden war's. Die Brust schlug heimatwärts — Uch, wenig hat die Heimat nun gegeben, Gin Liederbuch und ein verwundet Herz.

Doch heilt es schon. Die Saiten, die zersprungen, Bu ew'ger Stummheit sind sie bald gedämpst; Ich habe mir in Nächten, bang durchrungen, Das schwere Gut ber Heiterkeit erkämpst. Du sollst es am Gesang aus meinem Munde Kaum spüren, welche Hoffnung von mir schied; Und bricht sie einmal auf die alte Wunde. Laß bluten! Auch der Schmerz will ja sein Lied.

Muth! Muth! Dem Leid, ber Lust die Stirn entgegen! Die Welt ist immer noch des Schönen voll. Ein kühnes Ringen gilt's auf meinen Wegen, Ich ward ein Mann und fühle was ich soll. Db's wieder Täuschung? — Doch genug! Der Hunde Gebell klingt nah, der Fels antwortet hohl; Ein Schuß und wieder einer fällt im Grunde — Der Hirsch bricht durch die Büsche — Lebewohl!

# Wenn sich zwei Berzen scheiden.

Wenn sich zwei Herzen scheiden, Die sich bereinst geliebt, Das ist ein großes Leiden, Wie's größres nimmer giebt. Es klingt das Wort so traurig gar: Fahrwohl, fahrwohl auf immerdar! Wenn sich zwei Herzen scheiden, Die sich bereinst geliebt.

Als ich zuerst empfunden, Daß Liebe brechen mag, Mir war's als sei verschwunden Die Sonn' am hellen Tag. Mir klang's im Ohre wunderbar: Fahrwohl, fahrwohl auf immerdar, Da ich zuerst empfunden, Daß Liebe brechen mag. Mein Frühling ging zur Rüfte, Ich weiß es wohl warum; Die Lippe, die mich füßte, Ist worden fühl und stumm. Das Eine Wort nur sprach sie klar: Fahrwohl, fahrwohl auf immerdar! Mein Frühling ging zur Rüste, Ich weiß es wohl warum.

# Kühret nicht daran.

Do ftill ein Herz voll Liebe glüht, D rühret, rühret nicht baran! Den Gottesfunken löscht nicht auß! Fürwahr, es ist nicht wohlgethan.

Wenn's irgend auf dem Erbenrund Ein unentweihtes Plätchen giebt, So ist's ein junges Menschenherz, Das fromm zum erstenmale liebt.

O gönnet ihm ben Frühlingstraum, In dem's voll ros'ger Blüten steht! Ihr wißt nicht, welch ein Paradies Mit diesem Traum verloren geht.

Es brach schon manch ein starkes Herz, Da man sein Lieben ihm entriß, Und manches dulbend wandte sich, Und ward voll Haß und Finsterniß; Und manches, das sich blutend schloß, Schrie laut nach Lust in seiner Noth, Und warf sich in den Staub der Welt; Der schöne Gott in ihm war todt.

Dann weint ihr wohl und klagt euch an; Doch keine Thräne heißer Reu Macht eine welke Rose blühn, Erweckt ein todtes Herz auf's neu.

# Der junge Escherkessenfürst.

Sie haben mir gesagt: Komm her, du Sohn der Steppe! Komm her, und fuff' im Staub des Zaren Purpurschleppe! Der Lohn ist groß, die That ist klein. Du soust geschmudt alsdann dem Herrn zur Linken reiten, Es soll dein keder Fuß auf Bauernstirnen schreiten, Der Höchsten Einer sollst du sein.

Was frommt dir steter Kampf mit ruhelosen Zügen? Wir lehren dich, wie leicht im wechselnden Vergnügen Dahin das rasche Leben rollt; Wir wollen dir ein Haus mit präckt'gen Sälen bauen, Dein Stall sei voll Gewieh'r, dein Schlafgemach voll Fraucn, Dein straffer Seckel schwer von Gold.

Des Köstlichsten soll nie bein reicher Tisch bedürfen, Du sollst von Spernay den Schaum der Traube schlürsen Aus hellgeschliffenem Krystall, Und wenn der Abend naht, den leichten Rausch zu enden, So sei sie dir gewährt die Wollust, zu verschwenden Bei Kartenspiel und Würfelfall. Du sollft auf prächt'gem Ball, wenn tausend Kerzen funkeln, Mit beiner reichen Tracht, mit beinem Buchs verdunkeln Der Kronbeamten stolzen Schwarm; Auf Wellen der Musik sollst du dich jauchzend wiegen, Und sporenklirrend durch den Saal im Tanze sliegen An einer Kaisertochter Arm.

Beim Lager sollst du schaun, wie sich im Flintenfeuer Die Regimenter drehn, vielfüß'ge Ungeheuer, Auf denen hoch die Fahne schwankt; Die Trommel wirbelt dumpf, das Feldhorn läßt sich hören, Die Batterie fällt ein mit ihren Donnerchören, Daß unter ihr der Boden wankt.

Ja, mehr der Wunder noch! Groß ist die Macht des Zaren; Du sollst auf einem Schiff mit Doppelrädern fahren, Bon keines Tauwerks Last beschwert; Dem Strome beut es Trot und Trot dem Sturmgeheule, Wenn drin die Esse glüht, und wenn aus schwarzer Säule Der Gischt des Dampses brausend fährt.

Das Alles bieten wir. Nur laß die blut'gen Horben, Laß Steppe, Krieg und Zelt; komm reuig her zum Norben, Und vor dem Herrscher beuge dich. — Ich aber wandte mich bei ihrer Worte Hadern, Es schwoll der rothe Zorn empor in meinen Abern — Der Zar ist nur ein Fürst wie ich. Kasan hat seine Frau'n, schneeweiß mit schwarzen Loden, Moskau hat seinen Kreml und Kiew seine Gloden, Und Betersburg hat mehr als daß, Doch böten sie mir auch die Wunder aller Fremde: Nicht käussich sind mir drum mein schuppig Panzerhemde. Und meine Freiheit und mein Haß.

# In ein Stammbuch.

(Nach Byron.)

Wenn sich auf bieses Blatt bein Auge senkt, Betracht' es still, als war's mein Leichenstein; Und mild, wie man ber Tobten sonst gebenkt, Gebenke mein!

# Lieder eines fahrenden Schülers.

(Bu Bolteweifen.)

I.

Rein Tröpflein mehr im Becher! Kein Geld im Seckel mehr! Da wird mir armen Zecher Das Herze gar so schwer. Das Wandern macht mir Pein, Weiß nicht, wo aus, noch ein; Ins Kloster möcht' ich gehen, Da liegt ein fühler Wein.

Ich zieh' auf durrem Wege, Mein Rock ist arg bestaubt, Beiß nicht, wohin ich lege In dieser Nacht mein Haupt. Mein Herberg' ist die Belt, Mein Dach das Himmelszelt, Das Bett, darauf ich schlase, Das ist das breite Feld. Ich geh' auf flinken Sohlen, Doch schneller reit't das Glück; Ich mag es nicht einholen, Es läßt mich arg zurück; Komm' ich an einen Ort, So war es eben dort, Da kommt der Wind geflogen, Der pfeift mich aus sofort.

Ich wollt' ich läg' zur Stunde Um Heibelberger Faß, Den offnen Mund am Spunde Und träumt' ich weiß nicht was. Und wollt' ein Dirnlein fein Mir gar die Schenkin sein: Wir wär's, als schwämmen Rosen Bohl auf dem klaren Bein.

Ach wer- den Weg doch wüßte In das Schlaraffenland! Mir dünket wohl, ich müßte Dort finden Chr' und Stand. Mein Muth ist gar so schlecht, Daß ich ihn tauschen möcht'; Und so's Dukaten schneite, Das wär' mir eben recht.

#### II.

Es fliegt manch Böglein in das Nest Und fliegt auch wied'r heraus; Und bist du 'mal mein Schatz gewest, So ist die Liebschaft aus. Du hast mich schlimm betrogen Um schnöden Geldgewinn — Biel Glück, viel Glück zum reichen Mann! Geh' du nur immer hin!

Biel Blümlein stehn im hohen Korn Bon roth und blauer Zier, Und hast du eins davon verlor'n, So such' ein andres dir. Glaub' nicht, daß ich mich gräme Um beinen falschen Sinn — Ich find' schon einen andern Schat; Geh' du nur immer hin!

#### III.

Herr Schmied, Herr Schmied, beschlagt mir mein Rößlein Und habt ihr's beschlagen, so macht mir ein Schlößlein, Sin Schlößlein so fest und ein Schlößlein so fein, Und muß bei dem Schlößlein ein Schlöslein auch sein.

Das Schlößlein das will ich vor's herze mir legen, Und hab' ich's verschlossen mit Krenz und mit Segen, So werf' in den See ich den Schlüssel hinein, Darf nimmer ein Wort mehr heraus noch herein.

Denn wer eine selige Liebe will tragen, Der darf es den alten Jungfern nicht sagen; Die Dornen, die Disteln, die stechen gar fehr, Doch stechen die Altjungfernzungen noch mehr.

Sie tragen's zur Baf' hin und zur Frau Gevattern, Bis daß es die Gänf' auf dem Markte beschnattern, Bis daß es der Entrich bered't auf dem See, Und der Kuckuck im Walde, und das thut doch weh.

Und wär' ich ber Herrgott, so ließ' ich auf Erden Bu Dornen und Disteln die Klatschzungen werden, Da fräß' sie der Gsel, und hätt's feine Noth, Und weinte mein Schatz sich die Augen nicht roth.

## Waldmärchen.

In einer Walbschlucht finster, Wo heimlich baut der Fuchs, Wo Farrenkraut und Ginster Sich rankt in üpp'gem Wuchs, Lag ich, vom Grün umwoben, An einem dunklen Bach; Es lugte kaum von oben Die Sonn' ins Laubgemach.

Ich hatte Moos zum Pfühle, Gestrüpp zur Lagerstatt, Bom Fels kam eine Kühle Und ging durch Busch und Blatt; Und kühle quoll der Sprudel Und murrt' am schroffen Hang, Den oft bei Nacht im Rudel Die hindin übersprang.

Mit rothem Auge schaute Bom Baum ber Auerhahn, Es zog mit heis'rem Caute Der Häher seine Bahn; Dann hämmert' abgebrochen Der Specht von Zeit zu Zeit — Mir war's, als hört' ich pochen Das Herz der Einsamkeit.

Da plötlich sah ich lehnen Am Stamm ein hohes Weib, Umwallt von lodigen Strähnen Den wunderschönen Leib; Wem ward zum Eigenthume Je solch ein Goldgewand! Sie trug eine blaue Blume In ihrer weißen Hand.

Sie sprach: "Sei mir willsommen! Du bift ein seltner Gast, Doch hast du dir zum Frommen Erforen hier die Rast; Bon allen Königinnen Die reichste bin ich bald; Mein Schloß mit grünen Zinnen Das ist der lust'ge Wald.

Sonst macht' ich wohl hinunter Ins offne Land den Ritt, Und Blumen sproßten munter, Wohin mein Zelter schritt; Bu bringen Luft und Minne, Das war mein fröhlich Recht; Doch ist von anderm Sinne Das heurige Geschlecht.

Das träumt von Klingenhieben, Bon Schlacht nur und Geschoß; Da bin ich heimgeblieben In meinem Zauberschloß. Nun lehr' ich singend wallen Den Bach durch Fels und Ried, Nun lehr' ich die Nachtigallen Im Lenz ihr süßestes Lied.

Ich weiß, auch du mußt fechten, Auch du gehörst der Zeit; So steh' zu deinen Rechten Und führe wackern Streit! Doch will dein Arm ermüden, Bei mir dann kehre du ein, Im säuselnden Waldfrieden Sollst du gekräftigt sein.

Da sollft du Frische saugen Im harz'gen Duft vom Tann, Da schaut aus Blumenaugen Das Märchen fromm dich an;

19

Und macht der Forst dich singen: Es wird in der Zeiten Gang Auch solche Weise dringen Wie grüner Waldhornklang."

Sie sprach's; ich stand erschroden Und wußte nicht ein Wort, Da schüttelte sie die Loden Und schwand ins Dickicht fort. Noch glaubt' ich fern das Wallen Zu sehn des goldnen Haar's, Doch in den Buchenhallen Ein Strahl der Sonne war's.

Und wieder schrie der Häher, Und wieder quoll die Flut; Doch mir entzücktem Seher War groß und still zu Muth. Und zeihn sie mir's als Sünde: Ich lasse dich dennoch nie, D Fen der Waldesgründe, D Sagenpoesie!

## Dante.

Einsam durch Berona's Gaffen wandelt' einst der große Dante, Jener Florentiner Dichter, den sein Baterland verbannte.

Davernahmer, wie ein Mädchen, das ihn fah vorüberschreiten, Ulso sprach zur jüngern Schwester, welche saß an ihrer Seiten:

"Siehe, das ist jener Dante, der zur Höll' hinabgestiegen, Merte nur, wie Zorn und Schwermuth auf der duftern Stirn ihm liegen!

Denn in jener Stadt der Qualen mußt' er solche Dinge schauen, Daß zu lächeln nimmer wieder er vermag vor innerm Grauen. "

Aber Dante, deres hörte, wandte sich und brach sein Schweigen: "Um das Lächeln zu verlernen, braucht's nicht dort hinabzusteigen.

Allen Schmerz, den ich gefungen, all die Qualen, Grau't und Bunden Sab' ich ichon auf biefer Erden, hab' ich in Floreng gefunden."

-- X----

## Yon des Kaisers Bart.

Im Schank zur goldnen Traube, Da faßen im Monat Mai In blühender Rosenlaube Guter Gesellen drei.

Ein frischer Bursch war jeder, Der Erst' am Gurt das Horn, Der Zweit' am Hut die Feder, Der Dritte mit Koller und Sporn.

Es trug in funkelnden Kannen Der Wirth den Wein auf den Tisch; Lustige Reden sie spannen, Und sangen und tranken frisch.

Da war auch einer drunter, Der grüne Jägersmann, Bom Kaiser Rothbart munter Zu sprechen hub er an: "Ich habe ben Herrn gesehen Um Rebengestade bes Rheins, Bur Messe wollt' er gehen Wohl in ben Dom nach Mainz.

Das war ein Bild, der Alte, Fürwahr von Kaiserart! Bis auf die Brust ihm wallte Der lange braune Bart."

Ins Wort fiel ihm ber Zweite, Der mit dem Federhut: "Gi Bursch, bist du gescheidte? Dein Märlein ist nicht gut.

Auch ich hab' ihn gesehen Auf seiner Burg im Harz, Am Söller thät er stehen, Sein Bart, sein Bart war schwarz."

Da fuhr vom Sit der Dritte, Der Mann mit Koller und Sporn, Und in der Zänker Mitte Rief er in hellem Zorn:

"So geht mir doch zur Höllen, Ihr Lügner! Glück zur Reif'! — Ich sah den Kaiser zu Köllen, Sein Bart war weiß, war weiß." Das gab ein grimmes Zanken Um Weiß und Schwarz und Braun, Es sprangen die Klingen, die blanken, Und wurde scharf gehau'n.

Berschüttet aus der Kannen Floß der vieledle Wein, Blutige Tropfen rannen Aus leichten Wunden drein.

Und als es fam jum Bandern, Ging jeder in zornigem Muth, Sah feiner nach bem andern, Und waren fich jüngst so gut.

Ihr Brüder lernt das Gine Ans dieser schlimmen Fahrt: Zankt, wenn ihr sitt beim Weine, Nicht um des Kaisers Bart!

--- x -

## Welt und Ginsamkeit.

Drühmet immerhin mir eure lauten Feste, Bu benen man geschmückt mit prächt'gen Rappen fährt, Wo stetes Lächeln kränzt die Stirnen aller Gäste, Als sei der Tod nicht mehr und jedes Leid verklärt, Wo Scherz und Lüsternheit sich in einander ranken, So wie der üpp'ge Mohn dem Korn sich lodernd mischt, Wo Alles blist und sprüht, Demanten und Gedanken, Als gält's ein Feuerwerk, das vor bezahlten Schranken Bielsarbig auf ins Dunkel zischt.

Und eure Balle rühmt, wo man in Prunkgemächern Mit dust'gem Gis euch fühlt und süßen Schaum kredenzt, Wo reich ein bunt Gewirr von Febern, Blumen, Fächern, Bon Seid' und Goldgeschmeid' aus hundert Spiegeln glänzt, Wo bei Trompetenklang und bei der Pauke Tosen Der Reigen hold sich löst, und holder wieder schließt, Und um der Schönheit Preis die stolzen Frauen losen Mit jenem weichen Schmelz, der wie ein Dust von Rosen Um sechzehnjähr'ge Stirnen kließt.

Rühmt alles immerhin, die Pracht, das dunkle Fener, Das aus den Augen flammt, die man in Liedern preist. Die Klugheit, die dies Meer befährt mit sicherm Steuer, Den leichtbewegten, ach, so oft migbrauchten Geist; Rühmt nir den Ambraduft der hohen Teppichzimmer, Den Silberschmuck, der Glanz der würz'gen Tafel leiht, Den Wein, der wie Rubin erglüht im Kerzenschimmer, Der Mädchen süß Geschwäß — ihr lockt, ihr lockt mich nimmer; Ich wähle dich, o Ginsamkeit.

Dich, hohe Zauberin, die wandelt in den Forsten, Wo kaum ein sledig Reh durchs Brombeerdickicht rauscht, Die auf dem Inselsels von kahlen Geierhorsten Dem ewiggleichen Schlag der Meereswoge lauscht; Die ihren Wohnsit hat auf Schlössern, längst verlassen, Wo Epheulauben sich um Thor und Söller baun, Und nur bei tiefer Nacht betritt der Städte Gassen, Um Kirch' und Erkerthurm und düstre Giebelmassen Im Mondenglanze zu beschaun.

Ich mähle dich, denn du haft mich im Schooß getragen, Da ich, ein Knabe noch, in Haid' und Tann geschweift; Haft mich das erste Lied gelehrt in frühen Tagen Und dann in schwerer Zeit zum Manne mich gereift. Und wollte mir das Herz vergehn in Angst und Wehe, Nie kehrt' ich heim von dir, daß ich nicht Trost gefühlt; Empfinden ließest du mich meines Gottes Nähe Wie einen Frühlingshauch, der, ob ich ihn nicht sehe, Mir doch die heiße Stirne kühlt.

Du warst es, göttlich Weib, die mir von alten Zeiten, Bon Hellas Glanz erzählt an Suniums Klippenstrand, Wenn ich, den Blick gekehrt zu blauen Meeresweiten, Dort an des Tempelbau's verwaisten Säulen stand. Die rothe Distel wuchs umber am schroffen hügel, Um Schutt und Trümmer kroch ein sonnverbrannt Gerank, Sin Aar vom Tanget schwang über mir die Flügel, Indeß niein türkisch Roß mit blankem Schaufelbügel Aus einem Marmorknause trank.

Und o wie wehte sanft bein Hauch durch meine Träume, Als ich im Waldgebirg an Hessens Marken lag! Spätsommer war's, ein Duft von Harz durchzog die Bäume, Aus fernem Grund herauf erscholl bes Beiles Schlag; Ich sah, wie still und schlaff der Siche Blätter hingen, Kein Lüftchen! Selbst der Zweig der Espe hatte Ruh; Und plötlich dann im Laub ein Rauschen und ein Klingen, Es kam der Wind: mir war's, als trügen seine Schwingen Auf dein Geheiß Gesang mir zu.

Führwahr, du bleibst getreu. Mag alle Welt mir grollen, Ich slüchte mich zu dir, du hältst mich stark und sest; Du lehrst mich das Panier der Schönheit hoch entrollen, Ja, Muse bist du mir, wenn mich die Liebe läßt. So laß denn fern am Strand, im Wald, auf Burgruinen All deinen Märchenreiz verströmen in mein Lied, So wie zur Sommerzeit, sobald die Nacht erschienen, Der Nelke Dust, vermischt dem Duste der Jasminen, Die laue Finsterniß durchzieht.

## Meiden.

Es schleicht ein zehrend Fener Durch mein Gebein; Wein Schatt' ist mir nicht treuer, Wie diese Bein. Ich höre die Stunden ziehen Trüben Gesichts; Sie kommen, weilen, sliehen — Und ändern nichts.

Der Sommer kommt gegangen, Mir ist's wie Traum; Um Busch Wildröslein hangen, Ich acht' es kaum. Es schlagen die Nachtigallen In Wald und Plan, Laß schallen, laß verhallen! Was geht's mich an? Ich fühle nur das Eine In meinem Sinn: Daß ich von dir, du Reine, Geschieden din. Mein Schatt' ist mir nicht treuer, Wie diese Bein; Und zehrend schleicht das Feuer Durch mein Gebein.

## Im Berbste.

Auf des Gartens Mauerzinne Bebt noch eine einz'ge Ranke; Also bebt in meinem Sinne Schmerzlich nur noch ein Gedanke.

Naum vermag ich ihn zu fassen, Aber bennoch von mir lassen Will er, ach, zu keiner Frist; Und so benk ich ihn, und trage Alle Nächte, alle Tage Mit mir fort die dumpfe Klage, Daß du mir verloren bist.

# Muth.

D Herz, laß ab zu zagen, Und von dir wirf das Joch! Du hast so viel getragen, Du trägst auch dieses noch.

Tritt auf in blanken Waffen, Mein Geist, und werde frei! Es gilt noch mehr zu schaffen, Als einen Liebesmai.

Und ob die Bruft auch blutet, Rur vorwärts in die Bahn! Du weißt, am vollsten flutet Gefang dem wunden Schwan.

## Im Grafenschlosse.

I.

Sie waren alle in den Forst hinaus, Den hirsch mit Büchs' und Messer zu erlegen; Ich saß allein im alten Grafenhaus Und harrt' im Saal der Jägerschaar entgegen. Ein fahles Spätroth floß gedämpsten Lichts Auf Wänd' und Hausrath durch die engen Scheiben, Kings Todtenstill' umber! Ich hörte nichts, Alls vorn im hof den Zugwind in den Giben.

Die Spiegel rings in dumpfes Gold gefaßt, Das Laubwerk am Gesims, einst vielbewundert, Die düstern Sammttapeten, halb verblaßt, Mich mahnt' es an ein anderes Jahrhundert. Die Spieluhr sang ein Lied aus alter Zeit, Ein Liebeslied — jest lange schon vergessen — Da dacht' ich derer, die in Lust und Leid Bei diesem Stücken horchend einst gesessen. Und mit Gestalten füllt ich mir den Saal, Die dunkeln Bilder rief ich aus den Rahmen; Sin durch die Dämm'rung schwebten sie zumal, Im Festesputz die alten Herrn und Damen. Ich sah den Reifrock, das Brocatgewand; Das war ein hastig slüsterndes Bewegen, Ein Drehn! — Da fühlt' ich plöglich eine Hand Sich kalt wie Eis auf meine Schulter legen.

Ich wandte mich — bei Gott, das war kein Wahn! — Da stand ein Weib mit Zügen bleich und steinern, Mit schwarzverschoffnem Schleppkleid angethan, Draus ihre Hand hervorsah elsenbeinern.
Sie sah mich an — O dieser Blick voll Leid!
O dieses Auges halberloschnes Strahlen!
Mir war's, als starrt' ich in die Ewigkeit
Und in den Abgrund bodenloser Qualen.

Sie winkt' und schritt. Nicht hört' ich ihren Juß, Nicht ihrer Schleppe Saum den Teppich rühren. Sie sprach kein Wort, sie sagte keinen Gruß; Sie winkt', und tonlos sprangen auf die Thüren. Ich solgte stumm. Sie schwebte vor mir her Durch Prunkgemächer, Treppen auf und nieder, Durch Gänge dann und Säle wüst und leer — Sie schritt, und sah sich um und winkte wieder.

Zum Erkerthurm! Es war ein eng Gemach, Gewölbt und dumpfig, eine düstre Stätte; Ein Tischchen hier, drauf alter Goldschmuck lag, Und hoch und faltig dort ein Himmelbette. Dort stand sie still, und wies mit weißer Hand Erst auf den Tisch, dann auf die staub'gen Dielen; Ich beugte mich — o Gott, mein Sinnen schwand — Ein Blutsleck war's, worauf die Blicke sielen.

Und schaubernd sah ich auf. Da war sie fort, Wie Rebel in die leere Luft verschweben; Ich aber stand gebannt am grausen Ort, Und starrt' und wagte nicht den Fuß zu heben. Wein Uthem flog, mein Blut gefror zu Eis, Da — Gott sei Dant — da hört' ich Hornfansaren, Gebell und Hufschlag; und in kaltem Schweiß Stürzt' ich hinnnter zu den Jägerschaaren.

#### TT.

Die Nacht war wild. Wir saßen am Kamin, Der Kastellan und ich, noch spät beisammen; Wir hörten, wie vom Thurm die Dohlen schrien, Und dann den Sturm, und schürten in den Flammen. Da litt mich's nicht, ich nunßt' es ihm gestehn, Das düstere Geheimniß, das mich quälte; Er sagte nur: So habt ihr's auch gesehn? Und athmend horcht' ich, als er drauf erzählte:

"Sie war ein stolzes Weib, reich, schön und kalt, Als Kind vermählt dem ungeliebten Gatten, Bon starrem Sinn, wo's Chr' und Wappen galt, An ihrem Ruse duldend keinen Schatten. Ihr Auge gab Gebot dem Dienertroß; Weh jedem, dem es sinster Zorn gestammet! Sie sang und lachte nie, sie zäumt' ihr Roß, Und ritt zu Wald im knappen Kleid von Sammet.

Ihr einzig Töchterlein war milbrer Art, Boll frommen Sinns sich um die Mutter mühend; In strenger Hut erwuchs sie hold und zart Bie ein Waldröslein unter Dornen blühend. Geibet, Gebichte. Ihr Haar war fließend Gold im Sommerwind, Ihr Ange blan wie Blumen in den Aehren — Mein Aeltervater sah sie noch als Kind, Und nannt' er sie, so war es oft mit Zähren.

Da kam bes Pfarrers schöner Sohn ins Schloß-Und anders plöglich ward des Mädchens Wesen; Bald war's ihr Glück, wenn sauft die Red' ihm floß, Im dunkeln Räthsel seines Blicks zu lesen. Sie liebt' und schwieg. Doch als im Mondenlauf Der Lenz erschien und Beilchen weckt und Blüten, Da ging die Blüt' auch ihres Herzens auf. Sie liebt' und siel. — Wer mag die Liebe hüten?

Stumm war der Gräfin Zorn, doch war er schwer. Der Jüngling bat, die Tochter rang die Hände, Umsonst! — da stürzt' er sort, aus's Roß, zum Heer, Bon Schlacht zu Schlacht, und niemand weiß sein Ende. Doch als im Herbst am Fels die Traube schwoll, Berschwand das Mädchen in des Thurms Portale; Dort sloß ihr Leben still geheimnisvoll, Ein dunkler Bach in sonnenlosem Thale.

Und Winter ward's. Da, einst im Dämmerstrahl, Ging heimlich Flüstern in den nahen Zimmern, Ein dunnpfes Stöhnen, dann ein Schrei der Qual, Und drauf ein Laut wie eines Säuglings Wimmern. Dann schwieg's. Die Gräfin trat aus dem Kloset Bleich wie der Tod. — D fragt nicht, was geschehen! Die goldne Nadel auf dem Tisch am Bett, Den Fleck am Boden habt ihr selbst geschen.

Die Tochter siecht' und starb. In düstrer Pracht Hielt ihr Begängniß man nach alter Weise:
Die Silberampeln flammten durch die Nacht,
Die Glode scholl, schwarz stand das Volk im Kreise.
Da trat die Mutter vor, ein steinern Bild,
Ihr Auge brannte hohl, ihr Fußtritt irrte:
Sie segte auf des Sarges Wappenschild
Mit schwanker Hand die jungsräuliche Myrte.

Gin Jahr verging, und wieder floß ein Zug Zur Gruft, im Fadelschein, im düsterrothen: Die Gräsin war's, die man zur Ruhe trug, Doch Ruhe sand sie keine bei den Todten. Denn wenn mit ihrem fahlen Dämmerschein Im Spätjahr kommt die Zeit der Abendmette, Da ruft der Blutsleck sie empor vom Schrein, Und wandeln muß sie zu der Schauerstätte."

Der Alte schwieg. Kaum wagt' ich aufzusehn Bom Fenerbrand, in den ich stumm geschanet: Wir war's, sie mußte wieder vor uns stehn Mit jenem Blick, davor der Seele grauet. Da plöglich draußen schwoll der Sturm mit Macht, Es psiff im Rauchsang, rauscht' in den Tapeten; Zur Kerze griff ich: Alter, gute Nacht! Laßt uns für die versorne Seele beten!

## Der Einsiedler.

Wie ward mir das Gewühle Der Welt doch gar zur Last! Es rauscht der Wald so kühle, Und lockt zu süßer Rast. Fahrt wohl denn ihr Beschwerden, Fahr' wohl o Lust der Erden! Ein Siedler will ich werden, Der Wildniß stiller Gast.

Mein Wamms von Purpursammet, Ich muß dich von mir thun: Mein Schwert, hast ausgestammet, Ein Grabscheit wirst du nun. Fleuch auf, mein Falk, mit Schalle! Trab heim, mein Roß, zum Stalle! Der Goldsporn bricht, ich walle Fortan auf Sandelschub'n.

Ich will ein Haus mir bauen Sier zwischen Gich' und Tann Aus Stämmen unbehauen Mit Moos und Riechten bran: Ein Kreuzlein will ich schneiden Aus jenen Hängeweiben, Und mich in Felle kleiden, Wie weiland Sankt Johann.

Im hohlen Baum die Waben, Sie reichen Honig dar; Nach Burzeln kann ich graben Die längste Zeit im Jahr; Und dort von felfger Schwelle Hüpft braun herab die Quelle, Wie schimmert ihre Welle In hohler Hand so klar!

Ein Gärtlein soll umhegen Die dunkle Siedelei, Drin will ich Rosen pflegen Und Rosmarin dabei: Will aus dem Born sie tränken, Und wenn sie welk sich senken, Im Herzen still gedenken, Daß Lieb' ein Schatten sei.

Und fommt zu meiner Zellen Ein Reh die grüne Bahn, Das mähl' ich zum Gesellen, Und zieh' es treu heran: Auf meinem Bett von Kanken Da ruh' es seine Flanken: Es wird mir besser danken, Als je ein Mensch gethan.

So will ich Umgang pflegen, Mit Rosen, Reh und Hain, Gegrüßt auf meinen Wegen Bom Sonnenstrahl allein; Und jeden Abend treten Will ich zum Kreuz und beten Den Sinen Spruch, den steten: "Herr, nimm zu dir mich ein!"

Und so mich Gott erhöret, Da sei der Forst mein Grab, Wo mich kein Reigen störet, Und keines Rosses Trab. Wildröskein, roth und bleiche, Bestatten fromm die Leiche, Es singt von dunkler Siche Die Nachtigall herab.

## Gesicht im Walde.

Ich hatte mich verirrt im tiefsten Wald. Schwarz war die Nacht, unheimlich troff der Regen, Der Sturm ging in den Wipfeln wild und kalt.

Da sah ich plötlich unfern meinen Wegen Durch's fenchte Laub glutrothe Funken sprühn, Und Hammerschläge dröhnten mir entgegen.

Durch Dornen und durch Buschwerk drang ich kühn; Und bald gewahrt' ich, rings vom Wald umfangen, In hoher Hall' ein Schmiedesseuer glühn.

Drei Riesen waren's, die die Hämmer schwangen, Beruft, die Augen nur auf's Werk gekehrt, Dazu sie schauerliche Weisen sangen.

Sie schmiedeten an einem großen Schwert: Zweischneidig war's, der Griff als Kreuz gestaltet, Die Kling' ein Strahl, der züngelnd niederfährt.

Und Einer fang in Tönen fast veraltet, Doch also tief, wie wenn emporgeschwellt Der mächt'ge hauch in bumpfer Orgel waltet: "Es rührt im Birnbaum auf bem Walferfelb Sich schon ber Saft, und seinem Bolf zum Seile Erscheinen wird ber langersehnte Helb.

Drum rüstig mit dem Hammer, mit der Feile! Das Schwert, das Königsschwert nuß fertig sein, Und unser Werk hat Gile, Gile, Gile!"

Er schwieg, und singend fiel ber Zweite ein Mit einer Stimm', als wollt' er aus ben Grüften Mit Erzposaunenschall bie Tobten schrei'n:

"Es hat zu Nacht gedonnert in den Klüften Des alten Bergs, den man Anffhäuser heißt, Und einen Adler sah ich in den Lüften.

Wie Sturmesrauschen klingt es, wenn er freif't, In seinen Fängen trägt er Bliteskeile; Die Rabenbrut entslieht, wo er sich weif't.

Drum rüftig mit dem Hammer, mit der Feile! Bur rechten Stunde sei das Werk gethan; Das Kreuzesschwert hat Gile, Gile, Gile!"

Und tief einfallend hub der Dritte an, Das scholl, wie unterird'sche Donner grollen, Benn sich die Lava rühret im Bulkan:

"Die Zeit ift schwanger, aus den dürren Schollen Wird eisern aufgehn eine Kriegersaat; Sein rothes Banner wird der Kampf entrollen. Drum schreiten hohe Geister früh und spat Durch's deutsche Land und pochen an die Thüren, Und mahnen laut: der Tag des Schicksals naht!

Biel eitles Blendwerf wird der Feind erfüren, Mit Lächeln loden, dräun mit Blitgeschof; D laffe feiner dann fein Herz verführen!

Denn Füße nur von Thon hat der Koloß, Und stürzen wird er über furze Beile, Im Fall begrabend seiner Knechte Troß.

Drum rüftig mit dem Hammer, mit der Feile! Ihr Bälge blaf't, ihr Funken sprüht empor! Das Schwert des Siegs hat Eile, Gile, Gile!"

So sangen sie. Dann schwieg der dumpse Chor; In kaltem Schauer bebten meine Glieder, Doch wagt' ich nicht mich in der Halle Thor.

Burud ins schwarze Didicht floh ich wieder, Und sah verlöschen bald der Flammen Licht, Nur bang im Haupt noch summten mir die Lieder.

Kaum weiß ich jett, war's Traumbild, war's Gesicht? Doch mahnt es, daß auch wir das Schwert bereiten, Das Schwert des Geistes, welches nie zerbricht.

\_\_\_×

Bachet und betet! Schwer find diese Beiten.

### Lied.

Ich habe wohl in jungen Tagen Mich starf in mir geglaubt und fest, Und ked der Sorgen mich entschlagen, Sah ich den Bogel bau'n sein Nest. Doch kommt die Zeit, wo auch den Sänger Die Sehnsucht fasset bang und bänger, Und wo das milde Herz nicht länger Sich um sein Necht betrügen läßt.

Nun blüht um mich das Land der Reben, Und Burgen winken über'm Rhein; Mich trägt der Kahn mit leisem Schweben Das Thal entlang im Abendschein. Der Festtag ruft mit hellen Geigen Die Winzer von den Felsensteigen, Der Becher schäumt, es klingt der Reigen; Was kümmert's mich? — ich bin allein. D bürft' ich nicht mehr suchend schweisen Bon Ort zu Ort, ein fremder Gast!
Dürft' ich mein stilles Theil ergreisen,
Mein Theil der Lust, mein Theil der Last!
Schlüg' endlich mir ein Herz entgegen,
Die heißen Schläfe dran zu legen!
Denn nur von innen kommt der Segen,
Und nur die Liebe bringet Rast.

#### Sanssouci.

Dies ist der Königspark. Rings Bäume, Blumen, Vasen; Sieh, wie ins Muschelhorn die Steintritonen blasen! Die Nymphe spiegelt klar sich in des Beckens Schooß; Sieh hier der Flora Bild in hoher Rosen Mitten, Die Laubengänge sieh, so regelrecht geschnitten, Als wären's Verse Boileau's!

Borbei am luft'gen Haus voll fremder Bögelstimmen Laß uns den Hang empor zu den Terrassen klimmen, Die der Orange Buchs umkränzt mit falbem Grün! Dort oben ragt, wo frisch sich Tann' und Buche mischen, Das schmucklos heitre Schloß mit breiten Fensternischen, Darin des Abends Fener glühn.

Dort lehnt ein Mann im Stuhl: sein Haupt ist vorgesunken, Sein blanes Auge sinnt, und oft in hellen Funken Entzündet sich's; so sprüht aus dunkler Luft ein Blit. Ein dreigespitzter Hut bedeckt der Schläse Weichen, Sein Krückstock irrt im Sand und schreibt verworr'ne Zeichen —

Nicht irrst du, das ist König Frit.

Er sitt und sinut und schreibt. Kannst du sein Brüten denten? Denkt er an Kunersdorf, an Roßbach oder Leuthen, Un Hochfirchs Nacht, durchglüht von Flammen hundertsach? Wie dort im rothen Qualm gegrollt die Feldkanonen, Indeß die Reiterei mit raffelnden Schwadronen Der Grenadiere Viereck brach.

Schwebt ein Gesetz ihm vor, mit dem er weif und milde Sein schlachterstarktes Bolt zu schöner Menschheit bilde, Gin Friedensgruß, wo jüngst die Kriegespauke scholl? Ersinnt er einen Reim, der seinen Sieg verkläre, Oder ein Epigramm, mit dem bei Tisch Voltaire, Der Schalt, gezüchtigt werden soll?

Bielleicht auch treten ihm die Bilder nah, die alten, Da er im Mondenlicht in seines Schlafrocks Falten Die sanfte Flöt' ergriff, des Baters Aergerniß; Des treuen Freundes Geist will er herausbeschwören, Dem — ach, um ihn — das Blei aus sieben Feuerröhren Die fühne Jünglingsbrust zerriß.

Träumt in die Zukunft er? Zeigt ihm den immer vollern, Den immer kühnern Flug des Nars von Hohenzollern, Der schon den Doppelaar gebändigt, ein Gesicht? Gedenkt er, wie dereinst ganz Deutschland hoffend lausche Und bangend, wenn daher sein schwarzer Fittich rausche? — D nein, das Alles ist es nicht.

Er murrt: "D Schmerz, als Held gesandt sein einem Volke, Dem nie der Muse Bild erschien auf goldner Wolke! August sein auf dem Thron, wenn kein Horaz ihm singt! Was hilft's, vom fremden Schwan die weißen Federn borgen! Und doch, was bleibt uns sonst? — Erschein', erschein', o Morgen,

Der uns den Götterliebling bringt!"

Er spricht's und ahnet nicht, baß jene Morgenröthe Den Horizont schon küßt, daß schon der junge Goethe Mit seiner Rechten fast den vollen Kranz berührt, Er, der das schene Kind, noch roth von sußem Schrecken, Die deutsche Boesie aus welschen Taxushecken Zum freien Dichterwalde führt.

# Barbarossa's Erwachen.

## Jüngling.

Durch den Wald, durch den Wald, Den Felsenspalt Klimm' ich himmter, Alter Kaiser, zu dir, Und ruse dich munter. O nimm von mir Die Last, den Kummer!

#### Raifer.

Was störft du mich aus hundertjähr'gem Schlummer? Rede, Geselle!

# Jüngling.

Draußen toset die Brandung der Zeit. Sie warf mich wie die sterbende Welle Hier aus in beine Einsamkeit. D, eh' ich mich wieder hinunterwage, Sag' wie ich's trage! Gieb Rath, gieb Weisheit!

Raifer.

Was fandest du?

## Jüngling.

Nirgends Ruh! Ueberall ein Stürmen, ein Drangen In ben Bergen, in ben Befangen. Nirgends mehr ein ficheres Bildnig, Alle Farben fliegend vermifcht, Und in fündlicher Wildnig Nacht und Rlarheit, Lug' und Wahrheit. Recht und Frevel zusammengemischt.

Raifer.

Und im Bolfe Die Alten? Jüngling.

Geibel, Bebichte.

Die ftuten und halten, Salten bas Bute, halten bas Schlimme. Sie horen nicht die Gottesftimme, Die nächtlich burch bas Land fich fdwingt, Und leife lodend, leife, Wie eine Frühlingsweise Bon einer reichen Butunft fingt. Der Leng ift ihnen zu grun, Bu hell die Sonne, Der Jugend ichwellende Wonne Bu ftolg, zu fühn. Sie gertrümmern feindlich bie Blafche Boll feurig gahrenben Beins, Und miffen nur Gins: Die Flamm' ift gefährlicher als bie Afche. 21

### Raifer.

Aber die Jungen?

#### Jüngling.

Die ichelten und meiftern mit feden Bungen; Richts ift ihnen recht, Mules foll anders merben Im Simmel und auf Erben, Und wer nicht mitschreit, heißt ein Rnecht. Sie möchten bas Sochste zu unterft fehren, Um felbit zu berrichen nach eignem Begehren; Der Blaub' ift ihnen ein Fastnachtsicherg, Eine Thorheit bas Berg. Ach, und fo viele Treiben's jum Spiele! Rach Freiheit rufen fie manniglich, Und find ber eigenen Lufte Rnechte; Gie reben vom emigen Menschenrechte, Und meinen boch nur ihr fleines 3ch. Sie wollen ber Wahrheit Schlachten ichlagen Und die Lug' ift ihr Schwert, Wollen die Welt auf ben Schultern tragen Und ordnen faum ben eignen Berd.

#### Raifer.

Thoren! Sie schießen nach den Sternen, Doch sie werden das Treffen nicht lernen. Die Welten wandeln ihren Gang Ruhig entlang, Und lächeln auf die Knaben herunter.

# Jüngling.

Aber es sind auch andre drunter, Ein welsisch ehrenwerth Geschlecht; Sie klagen um zertretnes Recht. Sie haben geredet, gerusen Bor den Hallen, an den Stusen, Sie haben geläutet unverdrossen Im Trauergewand, in der Flehenden Kleid, Aber es blieb vor ihnen verschlossen Die Pforte der Gerechtigkeit. Gilt es nicht da, das Schwert zu schleisen?

### Raifer.

Laß reifen, laß reifen!
Tändle nicht mit töbtlichen Waffen!
Im Alles verwettenden Spiele
Was magst du schaffen?
Denn wenn der Würfel nun anders siele,
Als du gedacht?
Wenn unter des Fremdlings Sichelschneide
Die junge Saat hinsänke mit Leide,
Kaum zur grünen Hoffnung erwacht?
Harre, doch sei nicht angstbeklommen.
Der Lenz wird kommen
Plöplich geboren über Nacht.

### Büngling.

Wie lange wird er noch verziehn! Oft will die Laft mich niederpreffen —

#### Raifer.

Wirf beine Sorgen all' auf ihn, Der droben auf ewigem Stuhl ift gesessen! Er hat auch euer nicht vergessen. Die Stunde kennt er, die Wege. Du aber pslege Der Gabe, die er dir gnädig beschied, In That und Lied.
Schaue sest auf das Ziel deiner Reise! Der ist der Weise,
Der es nimmer vergaß;
Wirke-treu im befriedeten Kreise,
Und halte Maß.

## Minnelied.

Es giebt wohl Manches, was entzüdet, Es giebt wohl Vieles, was gefällt; Der Mai, der sich mit Blumen schmücket, Die güldne Sonn' im blauen Zelt. Doch weiß ich Sins, das schafft mehr Wonne, Als jeder Glanz der Morgensonne, Als Rosenblüt' und Lilienreis; Das ist, getren im tiefsten Sinne Zu tragen eine fromme Minne, Davon nur Gott im Himmel weiß.

Wem er ein solches Gut beschieben, Der freue sich und sei getrost! Ihm ward ein wunderbarer Frieden, Wie wild des Lebens Brandung tost. Mag alles Leiden auf ihn schlagen: Sie lehrt ihn nimmermehr verzagen, Sie ist ihm Hort und sichrer Thurm; Sie bleibt im Labyrinth der Schmerzen Die Fackelträgerin dem Herzen, Bleibt Lenz im Winter, Ruh im Sturm. Doch suchst umsonst auf irrem Pfade Die Liebe du im Drang der Welt; Denn Lieb' ist Wunder, Lieb' ist Gnade, Die wie der Thau vom Himmel fällt. Sie kommt wie Nelkendust im Winde, Sie kommt, wie durch die Nacht gelinde Aus Wolken fließt des Mondes Schein; Da gilt kein Ringen, kein Verlangen, In Demuth magst du sie empfangen, Als kehrt' ein Engel bei dir ein.

Und mit ihr kommt ein Bangen, Zagen, Gin Träumen aller Welt versteckt; Mit Freuden mußt du Leide tragen, Bis aus dem Leid ihr Ruß dich weckt; Dann ist dein Leben ein geweihtes, In deinem Wesen blüht ein zweites, Ein reineres voll Licht und Ruh; Und todesfroh in raschem Fluten Fühlst du das eigne Ich verbluten, Weil du nur wohnen magst im Du.

Das ist die köftlichste ber Gaben, Die Gott dem Menschenherzen giebt, Die eitle Selbstsucht zu begraben, Indem die Seele glüht und liebt. O fuß Empfangen, sel'ges Geben! D schönes Ineinanderweben! Hier heißt Gewinn, was sonst Verlust. Je mehr du schenkst, je froher scheinst du, Je mehr du nimmst, je sel'ger weinst du — D gieb das Herz aus beiner Brust!

In ihrem Auge beine Thränen, Ihr Lächeln sankt um beinen Mund, Und all bein Denken, Träumen, Sehnen, Ob's bein, ob's ihr, dir ists nicht kund. Wie wenn zwei Büsche sich verschlingen, Aus benen junge Rosen springen, Die weiß, die andern roth erglüht, Und keiner merkt, aus wessen Zweigen Die hellen und die dunkeln steigen:

So ist's; du fühlest nur: es blüht.

Es blüht; es ist ein Lenz tiefinnen, Ein Geisteslenz für immerdar; Du fühlst in dir die Ströme rinnen Der ew'gen Jugend wunderbar. Die Flammen, die in dir frohloden, Sind stärfer als die Aschensloden, Mit denen Alter droht und Zeit; Es leert umsonst der Tod ben Köcher, So trinkst du aus der Liebe Becher Den süßen Wein: Unsterblichkeit.

Spät ist es — hinter dunkeln Gipfeln Färbt golden sich der Wolken Flaum; Tiefröthlich steigt aus Buchenwipfeln Der Mond empor am Himmelssaum. Der Wind fährt auf in Sprüngen, losen, Und spielet mit den weißen Rosen, Die rankend blühn am Fenster mir. D fäuselt, säuselt fort, ihr Lüfte, Und tragt getaucht in Blumendüfte Dies Lied und meinen Gruß zu ihr!

-00<del>707</del>00-

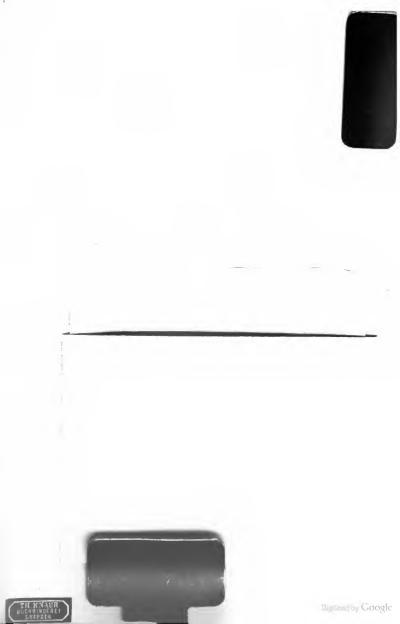



WILSON ANNEX AISLE 79